

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



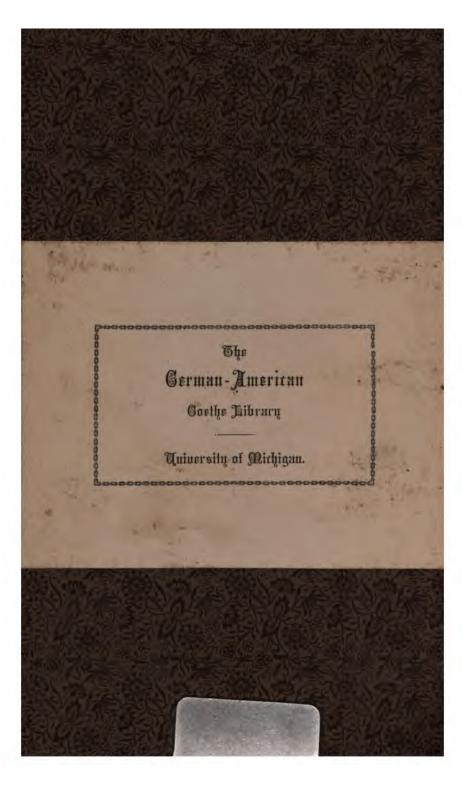



3. 9.201.

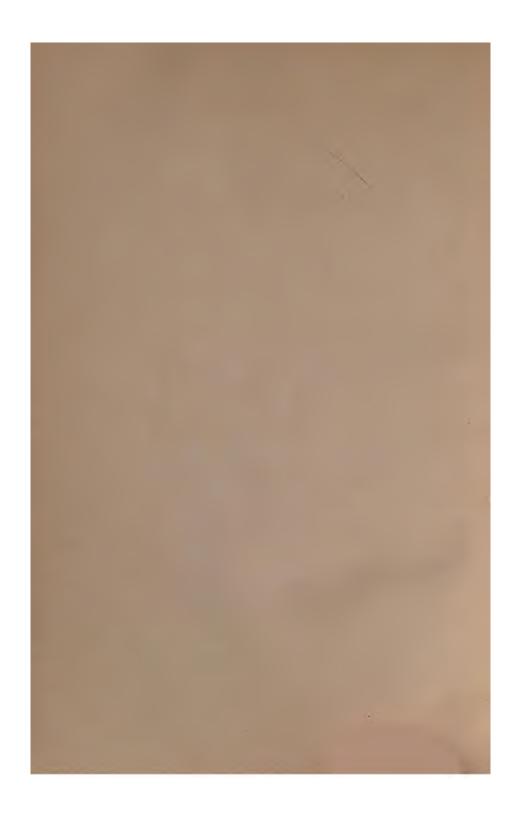

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftändige, neugeordnete Ausgabe.

Siebenzehnter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. S. Cotta's cher Berlag. 1851.

## Are normal each

### Line in in I niv.

•

•

Buchbruderet ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

## Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

Erfter Theil

Ο μή δαρείς ανθρωπος ου παιδεύεται.

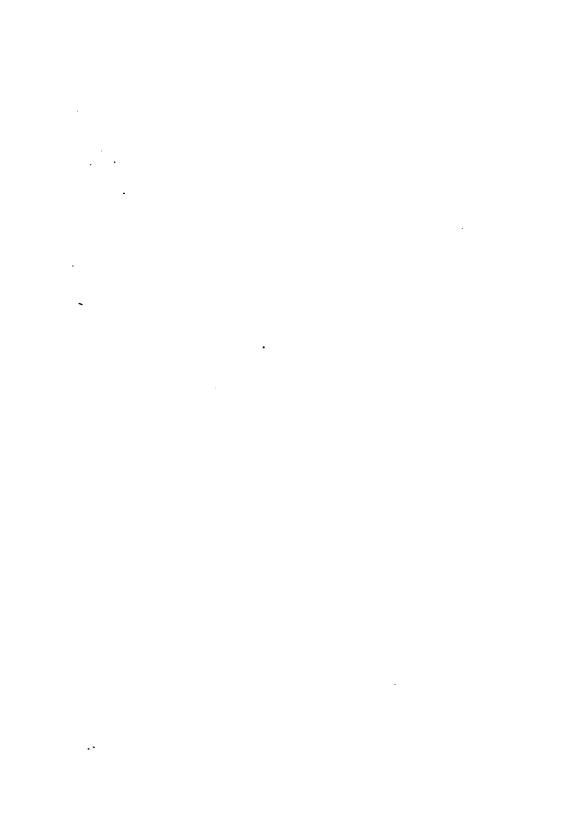

Als Borwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche deffelben vielleicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, theurer Freund, nunmehr bie zwölf Theile Ihrer bichterischen Werke beisammen, und finden, indem wir sie burchlesen. manches Bekannte, manches Unbekannte; ja manches Bergeffene wird burch biefe Sammlung wieder angefrischt. Man kann fich nicht enthalten, biefe zwölf Banbe, welche in Einem Format vor uns stehen, als ein Ganzes zu betrachten, und man möchte sich baraus gern ein Bild bes Autors und seines Talents entwerfen. Nun ift nicht zu läugnen, daß filt bie Lebhaftigkeit, womit berfelbe seine schriftstellerische Lanfbahn begonnen, für bie lange Zeit, die seitbem verflossen, ein Dutend Bandchen zu wenig scheinen muffen. Eben so kann man fich bei ben einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Beranlaffungen dieselben hervorgebracht, und sowohl äußere bestimmte Gegenstände als innere entschiedene Bildungsstufen baraus hervorscheinen, nicht minder auch gewiffe temporäre moralische und äftbetische Maximen und Ueberzeugungen barin obwalten. Ju Ganzen aber bleiben biefe Broductionen immer unzusammenhängend; ja oft follte man taum glauben, daß fie von bemfelben Schriftsteller entsprungen feben.

"Ihre Freunde haben indessen die Nachforschung nicht aufgegeben, und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebens= und Denkweise, manches Räthsel zu errathen, manches Problem aufzulösen; ja sie sinden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Verhältniß ihnen beisteht, selbst in den vorkommenden Schwierigkeiten einigen Reiz. Doch würde uns hie und da eine Nachhülse nicht unangenehm sehn, welche Sie unsern freundschafte lichen Gesinnungen nicht wohl versagen dürfen.

"Das erste also, warum wir Sie ersuchen, ift, bak Sie uns Ihre. bei ber neuen Ausgabe, nach gewissen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke, in einer chronologischen Folge aufführen und sowohl die Lebensund Gemuthezustände, die ben Stoff dazu hergegeben, als auch die Beispiele, welche auf Sie gewirkt, nicht weniger die theoretischen Grundsäte. benen Sie gefolgt, in einem gewiffen Rusammenhange vertrauen möchten. Widmen Sie diese Bemühung einem engern Kreise, vielleicht entspringt daraus etwas, was auch einem größern angenehm und nützlich werden Der Schriftsteller foll bis in sein hochftes Alter ben Bortheil fann. nicht aufgeben, fich mit benen, die eine Neigung zu ihm gefaßt, auch in die Ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verliehen sehn möchte, in gewiffen Jahren mit unerwarteten, mächtig wirkfamen Erzeugniffen von neuem aufzutreten, so sollte boch gerade zu ber Reit, wo bie Erkenntnig vollständiger, das Bewuftseyn deutlicher wird, das Geschäft fehr unterhaltend und neubelebend fenn, jenes Hervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letten zu bearbeiten, welches benen abermals zur Bildung gereiche, die fich früher mit und an dem Rünftler gebildet baben."

Dieses so freundlich geäußerte Berlangen erweckte bei mir unmittelbar die Lust es zu befolgen. Denn wenn wir in früherer Zeit leidenschaftlich unsern eigenen Weg gehen, und um nicht irre zu werden, die Anforderungen anderer ungeduldig ablehnen, so ist es uns in spätern Tagen höchst erwünscht, wenn irgend eine Theilnahme uns aufregen und zu einer neuen Thätigkeit liebevoll bestimmen mag. Ich unterzog mich daher sogleich der vorläusigen Arbeit, die größern und kleinern Dichtwerke meiner zwölf Bände auszuzeichnen und den Jahren nach zu ordnen. Ich suchte mir

ţ

Zeit und Umstände zu vergegenwärtigen, unter welchen ich sie hervorgebracht. Allein das Geschäft ward bald beschwerlicher, weil ausstührliche Anzeigen und Erklärungen nöthig wurden, um die Lücken zwischen dem bereits Bekanntgemachten auszufüllen. Denn zuvörderst fehlt alles, woran ich mich zuerst geübt, es sehlt manches Angesangene und Nichtvollendete; ja sogar ist die äußere Gestalt manches Bollendeten völlig verschwunden, indem es in der Folge gänzlich umgearbeitet und in eine andere Form gegossen worden. Außer diesem blieb mir auch noch zu gedenken, wie ich mich in Wissenschaften und andern Klinsten bemüht, und was ich in solchen fremd scheinenden Fächern, sowohl einzeln als in Verbindung mit Freunden, theils im Stillen geübt, theils öffentlich bekannt gemacht.

Alles diefes wünschte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Wohlwollenden einzuschalten; allein diese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter: benn indem ich jener fehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wünschte und mich bemühte, die innern Regungen, die äußern Einfluffe, die theoretisch und praktisch von mir betretenen Stufen, ber Reihe nach barzustellen, so ward ich aus meinem engen Privatleben in die weite Welt gerückt; die Gestalten von hundert bedeutenden Menschen, welche näher oder entfernter auf mich eingewirkt, traten hervor, ja die ungeheuern Bewegungen des allgemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich wie auf die ganze Masse der Gleichzeitigen den größten Einfluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet werden. Denn dieses scheint die Hauptaufgabe ber Biographie ju fenn, ben Menschen in feinen Zeitverhältniffen barzustellen und zu zeigen, in wiefern ihm bas Ganze wider= ftrebt, in wiefern es ihn begunftigt, wie er fich eine Belt= und Menschen= ansicht baraus gebilbet, und wie er sie, wenn er Rünftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieder nach außen abgespiegelt. hierzu wird aber ein kaum Erreichbares gefordert, daß nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert tenne, sich, in wiefern es unter allen Umftänden daffelbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl den Willigen als Un= willigen mit fich fortreißt, bestimmt und bilbet, bergestalt, bag man wohl sagen kann, ein jeber, nur zehn Jahre früher ober später geboren, bürfte, was seine eigene Bilbung und bie Wirkung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworden sehn.

Auf biesem Wege, aus bergleichen Betrachtungen und Versuchen, aus solchen Erinnerungen und Ueberlegungen entsprang die gegenwärtige Schilberung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutzt, und am billigsten beurtheilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Beshandlung, etwa zu sagen sehn möchte, dazu sindet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.

### Erftes Buch.

Am 28. August 1749, Mittags mit dem Glodenschlage Zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Constellation war glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau, und culminirte für den Tag; Jupiter und Benus blicken sie freundlich an, Mercur nicht widerwärtig; Saturis und Mars verhielten sich gleichgültig; nur der Mond, der so eben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als die diese Stunde vorsübergegangen.

Diese guten Aspecten, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sehn: denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für todt auf die Welt, und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Noth versetzt hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Bortheil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtshelser angestellt, und der Hebammenunterricht eingestührt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgebornen mag zu Gute gekommen sehn.

Wenn man sich erinnern will, was uns in der frühesten Zeit der Jugend begegnet ist, so kommt man oft in den Fall, dasjenige, was wir von andern gehört, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigener anschauender Ersahrung besitzen. Ohne also hierüber eine genaue Untersuchung anzustellen, welche ohnehin zu nichts sühren kann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem alten Hause wohnten, welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen Häusern bestand. Eine thurmartige Treppe sührte

zu unzusammenhängenben Zimmern, und die Ungleichheit der Stockwerke war durch Stufen ausgeglichen. Für uns Kinder, eine jüngere Schwester und mich, war die untere weitläusige Haussslur der liebste Raum, welche neben der Thüre ein großes hölzernes Gitterwerk hatte, wodurch man unmittelbar mit der Straße und der freien Luft in Berbindung kam. Sinen solchen Bogelbauer, mit dem viele Häuser versehen waren, nannte man ein Geräms. Die Frauen saßen darin, um zu nähen und zu stricken; die Röchin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daher mit einander, und die Straßen gewannen dadurch in der guten Jahrszeit ein sübliches Ansehen. Man sühlte sich frei, indem man mit dem Deffentlichen vertraut war. So kamen auch durch diese Gerämse die Kinder mit den Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Brüder von Ochsenstein, hinterlassene Söhne des verstorbenen Schultheißen, gar lieb, und beschäftigten und neckten sich mit nur auf mancherlei Weise.

Die Meinigen erzählten gern allerlei Eulenspiegeleien, zu benen mich jene fonst ernsten und einfamen Männer angereizt. Ich führe nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Küche für die nächste Zeit mit solchen Waaren verforgt, fondern auch uns Kindern bergleichen Geschirr im kleinen zu fpielender Beschäftigung eingekauft. An einem schönen Nachmittag, da alles ruhig im Hause war, trieb ich im Geräms mit meinen Schüffeln und Töpfen mein Wesen, und da weiter nichts dabei herauskommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Strafe und freute mich, daß es so luftig zerbrach. Die von Ochsenstein, welche sahen, wie ich mich baran ergötzte, baß ich so gar fröhlich in die Händchen patschte, riefen: Noch mehr! Ich säumte nicht, fogleich einen Topf, und auf immer fortwährendes Rufen: Noch mehr! nach und nach fämmtliche Schüffelchen, Tiegelchen, Kännchen gegen das Pflaster zu schleubern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Bergnügen zu machen. Mein Borrath aber war aufgezehrt und sie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte daher stracks in die Rüche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Zerbrechen noch ein luftigeres Schauspiel gaben: und fo lief ich hin und wieder, brachte einen Teller nach dem andern, wie ich sie auf dem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil sich jene gar nicht zufrieden gaben, fo fturzte ich alles, mas ich von Geschirr erschleppen konnte, in gleiches Berberben. Nur später erschien jemand zu hindern und zu wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferwaare wenigstens eine lustige Geschichte, an der sich besonders die schalksichen Urheber die an ihr Lebensende ergösten.

Meines Baters Mutter, bei der wir eigentlich im Hause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelbar an der Hausslur, und wir pflegten unsere Spiele bis an ihren Sessel, ja wenn sie trankwar, bis an ihr Bett hin auszudehnen. Ich erinnerte mich ihrer gleichsam als eines Geistes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend ist sie mir im Gedächtniß geblieben.

Wir hatten die Straße, in welcher unser Haus lag, den hirschgraben nennen hören; da wir aber weder Graben noch hirsche sahen, so
wollten wir diesen Ausdruck erklärt wissen. Man erzählte sodann, unser
Haus kehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt gelegen,
und da, wo jetzt die Straße sich befinde, seh ehemals ein Graben gewesen, in welchem eine Anzahl hirsche unterhalten worden. Man habe
diese Thiere hier ausbewahrt und genährt, weil nach einem alten Herkommen der Senat alle Jahre einen hirsch öffentlich verspeist, den man
denn für einen solchen Festtag hier im Graben immer zur hand gehabt,
wenn auch auswärts Fürsten und Ritter der Stadt ihre Jagdbesugniß
verklimmerten und störten, oder wohl gar Feinde die Stadt eingeschlossen
oder belagert hielten. Dieß gesiel uns sehr und wir wünschten, eine solche
zahme Wildbahn wäre auch noch bei unsern Zeiten zu sehen gewesen.

Die Hinterseite des Hauses hatte, besonders aus dem obern Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinahe unabsehdare Fläche von Nachbarsgärten, die sich dis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war, bei Berwandlung der sonst hier befindlichen Gemeindeplätze in Hausgärten, unser Haus und noch einige andere, die gegen die Straßenzecke zu lagen, sehr verkürzt worden, indem die Häuser vom Roßmarkt her weitläusige Hintergebäude und große Gärten sich zueigneten, wir aber uns durch eine ziemlich hohe Mauer unseres Hoses von diesen so nahe gelegenen Paradiesen ausgeschlossen sahen.

Im zweiten Stock befand sich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich daselbst durch wenige Gewächse vor dem Fenster den Mangel eines Gartens zu ersetzen gesucht hatte. Dort wax, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnstücktiger Aufenthalt. Ueber jene Gärten hinaus, über Stadtmauern und Wälle sah man in eine schöne fruchtbare Ebene; es ist die, welche sich nach Höchst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lectionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden Sonne, gegen welche die Fenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Gärten wanzbeln und ihre Blumen besorgen, die Kinder spielen, die Gesellschaften sich ergöhen sah, die Kegelkugeln rollen und die Kegel sallen hörte, so erregte dieß frühzeitig in mir ein Gesühl der Einsamkeit und einer daraus entspringenden Sehnsucht, das, dem von der Natur in mich gelegten Ernsten und Ahnungsvollen entsprechend, seinen Einsluß gar bald und in der Folge noch deutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen buftere Beschaffenbeit bes Sauses war übrigens geeignet, Schauer und Furcht in kindlichen Bemüthern zu erwecken. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungs= maxime, ben Kindern frühzeitig alle Furcht vor bem Ahnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an bas Schauberhafte zu gewöhnen. Wir Kinder follten daher allein schlafen, und wenn uns dieses unmöglich fiel, und wir uns fachte aus ben Betten hervormachten und die Gefellschaft ber Bedienten und Mägbe fuchten, fo stellte fich, in umgewandtem Schlafrod und also für und verkleibet genug, ber Bater in ben Weg und schreckte uns in unsere Rubestätte zurud. Die baraus entspringende üble Wirkung benkt sich jedermann. Wie foll berjenige bie Furcht loswerden, ben man zwischen ein bopvelt Furchtbares einklemmt? Meine Mutter. stets heiter und froh und andern das gleiche gönnend, erfand eine bessere padagogische Auskunft: sie wußte ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit ber Pfirschen, beren reichlichen Genuß sie uns jeden Morgen versprach, wenn wir Nachts die Furcht überwunden batten. Es gelang und beide Theile waren zufrieden.

Innerhalb bes Hauses zog meinen Blick am meisten eine Reihe römischer Prospecte auf sich, mit welchen ber Bater einen Borsaal außgeschmildt hatte, gestochen von einigen geschickten Borgängern bes Piranese, die sich auf Architectur und Perspective wohl verstanden, und beren Nabel sehr deutlich und schätzbar ist. Hier sah ich täglich die Biazza del Popolo, das Coliseo, den Betersplatz, die Beterskirche von ausen und innen, die

Engelsburg und so manches andere. Diese Gestalten brückten sich tief bei mir ein, und der sonst sehr lakonische Bater hatte wohl manchmal die Gesälligkeit, eine Beschreibung des Gegenstandes vernehmen zu lassen. Seine Borliebe sür die italiänische Sprache und sür alles, was sich auf jenes Land bezieht, war sehr ausgesprochen. Eine kleine Marmor- und Naturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen großen Theil seiner Zeit verwendete er auf seine italiänisch versaste Reisebeschreibung, deren Abschrift und Redaction er eigenhändig, heftweise, langsam und genau aussertigte. Ein alter heisterer italiänischer Sprachmeister, Giovinazzi genannt, war ihm daran behülssich. Auch sang der Alte nicht übel, und meine Mutter mußte sich bequemen, ihn und sich selbst mit dem Claviere täglich zu accompagniren; da ich denn das Solitario dosco omdroso bald kennen lernte und aussewendig wußte, ehe ich es verstand.

Mein Bater war liberhaupt lehrhafter Natur, und bei feiner Entsfernung von Geschäften wollte er gern bassenige, was er wußte und versmochte, auf andere libertragen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Berheirathung zum fleißigen Schreiben angehalten, wie zum Clavierspielen und Singen; wobei sie sich genöthigt sah, auch in der italiänischen Sprache einige Kenntniß und nothdürftige Fertigkeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern Freistunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Platz zu unsern
Spielen fanden. Sie wußte uns mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen
und mit allerlei guten Bissen zu erquicken. An einem Weihnachtsabende
jedoch setzte sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie uns ein
Puppenspiel vorstellen ließ, und so in dem alten Hause eine neue Welt
erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemilther mit
Gewalt an sich; besonders auf den Knaden machte es einen sehr starken
Eindruck, der in eine große langdauernde Wirkung nachklang.

Die kleine Bühne mit ihrem stummen Personal, die man uns ansfangs nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigener Uebung und dramatischer Belebung übergab, mußte uns Kinder um so viel werther sehn, als es das letzte Bermächtniß unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Krankheit unsern Augen erst entzogen und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die

Familie von besto größerer Bebeutung, als es eine völlige Veränderung in dem Zustande derselben nach sich zog.

So lange bie Grofmutter lebte, hatte mein Bater fich gehütet, nur bas minbeste im Hause zu verändern ober zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er sich zu einem Hauptbau vorbereitete, ber nunmehr auch In Frankfurt, wie in mehreren alten fogleich vorgenommen wurde. Städten, batte man bei Aufführung bolgerner Gebaube, um Blat ju gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit dem ersten, sondern auch mit den folgenden Stocken überzubauen; wodurch benn freilich befonders enge Straffen etwas Dufteres und Aengstliches bekamen. Endlich ging ein Gefet burch, bak, wer ein neues haus von Grund auf baue, nur mit bem ersten Stock über bas Fundament herausrucken burfe, bie übrigen aber fentrecht aufführen muffe. Dein Bater, um ben vorspringenben Raum im zweiten Stock auch nicht aufzugeben, wenig bekimmert um äußeres architektonisches Ansehen, und nur um innere gute und bequeme Einrichtung beforgt, bediente fich, wie schon mehrere vor ihm gethan, ber Ausflucht, die obern Theile bes Hauses zu unterstützen und von unten herauf einen nach dem andern wegzunehmen, und das Neue gleichsam einzuschalten, fo bag, wenn zulett gewissermaßen nichts von bem Alten übrig blieb, ber ganz neue Bau noch immer filr eine Reparatur gelten konnte. Da nun alfo bas Einreifen und Aufrichten allmählig geschab, so hatte mein Bater fich vorgenommen, nicht aus bem Saufe zu weichen, um besto besser bie Aufsicht zu führen und bie Anleitung geben zu konnen: benn aufs Technische bes Baues verstand er sich ganz gut; babei wollte er aber auch feine Familie nicht von sich lassen. Diese neue Epoche war ben Kindern sehr überraschend und sonderbar. Die Zimmer, in denen man sie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geängstigt, die Bange, auf benen sie gespielt, die Bande, für beren Reinlichkeit und Erhaltung man fonft fo fehr geforgt, alles bas vor ber hade bes Maurers, vor bem Beile bes Zimmermanns fallen gu seben, und zwar von unten herauf, und indessen oben auf unterstützten Balten, gleichsam in ber Luft zu schweben, und babei immer noch zu einer gemiffen Lection, ju einer bestimmten Arbeit angehalten zu werben - bieses alles brachte eine Berwirrung in ben jungen Röpfen hervor, bie sich so leicht nicht wieder ins Gleiche setzen ließ. Doch wurde die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr

Spielraum als bisher und manche Gelegenheit, sich auf Balken zu schaukeln und auf Brettern zu schwingen, gelassen warb.

Hartnäckig setzte der Bater die erste Zeit seinen Plan durch; doch als zuletzt auch das Dach theilweise abgetragen wurde, und ungeachtet alles übergespannten Wachstuches von abgenommenen Tapeten der Regen bis zu unsern Betten gelangte, so entschloß er sich, obgleich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon früher dazu erboten hatten, auf eine Zeitlang zu überlassen und sie in eine öffentliche Schule zu schiefen.

Dieser Uebergang hatte manches Unangenehme: benn indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, edel, obgleich streng, gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen hinunterstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Wassen und aller Fähigkeit ermangelten, sich dagegen zu schützen.

Um diese Zeit war es eigentlich, daß ich meine Baterstadt zuerst gewahr wurde: wie ich benn nach und nach immer freier und ungehinderter. theils allein, theils mit muntern Gespielen, barin auf und ab wandelte. Um den Eindruck, den diese ernsten und wilrdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitzutheilen, muß ich hier mit ber Schilberung meines Geburtsortes vorgreifen, wie er sich in seinen verschiedenen Theilen allmählig vor mir entwickelte. Um liebsten spazierte ich auf ber großen Mainbrude. Ihre Länge, ihre Festigkeit, ihr gutes Ansehen machte sie zu einem bemerkenswerthen Bauwerk; auch ift es aus früherer Zeit beinabe das einzige Denkmal jener Vorforge, welche die weltliche Obrigkeit ihren Bürgern schuldig ift. Der schöne Fluß auf= und abwärts zog meine Blide nach sich; und wenn auf bem Brüdenkreuz ber goldene Sahn im Sonnenschein glänzte, so war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich ward alsbann burch Sachsenhausen spaziert, und bie Ueberfahrt für einen Kreuzer gar behaglich genoffen. Da befand man sich nun wieder dieffeits, da schlich man zum Weinmarkte, bewunderte den Mechanismus der Krahne, wenn Waaren ausgeladen wurden; besonders aber unterhielt uns die Antunft der Marktschiffe, wo man so mancherlei und mitunter so feltsame Figuren aussteigen sah. Bing es nun in die Stadt berein, fo marb jeberzeit ber Saalhof, ber wenigstens an ber Stelle ftanb, wo die Burg Raifer Carls bes Großen und feiner Nachfolger gewesen

fenn follte, ehrfurchtsvoll gegrüft. Man verlor fich in die alte Gemerbstadt, und besonders Markttages gern in dem Gewühl, das sich um die Bartholomäusfirche herum versammelte. hier hatte fich von den früheften Beiten an die Menge ber Berkäufer und Krämer über einander gedrängt, und wegen einer solchen Besitznahme konnte nicht leicht in den neueren Zeiten eine geräumige und heitere Anstalt Blat finden. Die Buden bes fogenannten Bfarreifens maren uns Rinbern febr bebeutenb, und wir trugen manchen Baten bin, um uns farbige, mit goldenen Thieren bedruckte Bogen anzuschaffen. Nur felten aber mochte man sich über ben beschränkten, vollgepfropften und unreinlichen Marktplat hindrängen. So erinnere ich mich auch, daß ich immer mit Entsetzen vor den daranstoßenden engen und häflichen Fleischbanken gefloben bin. Der Römerberg war ein besto angenehmerer Spazierplat. Der Weg nach ber neuen Stabt burch die Neue Kram war immer aufheiternd und ergötlich; nur verbroff es uns, daß nicht neben der Liebfrauenkirche eine Strafe nach ber Beile zuging, und wir immer ben großen Umweg burch die Hasengasse ober die Katharinenpforte machen mußten. Was aber die Aufmerksamkeit bes Kindes am meisten an sich zog, waren die vielen kleinen Städte in ber Stadt, die Festungen in der Festung, die ummauerten Rlosterbezirke nämlich, und die aus früheren Jahrhunderten noch übrigen mehr ober minder burgartigen Räume: fo ber Allenberger Hof, bas Compostell, bas Braunfels, das Stammhaus berer von Stallburg, und mehrere in den späteren Zeiten zu Wohnungen und Gewerhsbenutzungen eingerichtete Festen. Nichts architektonisch Erhebendes war damals in Frankfurt zu seben: alles beutete auf eine längst vergangene, für Stadt und Gegend sehr unruhige Zeit. Pforten und Thurme, welche die Gränze der alten Stadt bezeichneten, bann weiterhin abermals Pforten, Thurme, Mauern, Brücken, Balle, Graben, womit die neue Stadt umschloffen war, alles sprach noch zu beutlich aus, daß die Nothwendigkeit, in unruhigen Zeiten bem Gemeinwesen Sicherheit zu verschaffen, biefe Anstalten hervorgebracht, daß die Pläte, die Straffen, selbst die neuen, breiter und schöner angelegten, alle nur bem Zufall und ber Willfür und keinem regelnden Geiste ihren Ursprung zu danken hatten. Eine gewisse Neigung zum Alter= thumlichen setzte sich bei dem Knaben fest, welche besonders durch alte Chroniten, Holzschnitte, wie zum Beispiel ben Grave'schen von ber Belagerung von Frankfurt, genährt und begünstigt wurde; wobei noch eine

andere Luft, blog menschliche Zustände in ihrer Mannichfaltigkeit und Natürlichkeit, ohne weitern Anspruch auf Interesse ober Schönheit, zu erfassen, fich hervorthat. So war es eine von unsern liebsten Bromenaden, bie wir uns des Jahrs ein paarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf bem Gange ber Stadtmauer herumzusbazieren. Gärten, Sofe, Sinter= gebäude ziehen sich bis an ben Zwinger beran; man sieht mehreren taufend Menschen in ihre häuslichen, kleinen, abgeschloffenen, verborgenen Rustande. Bon bem But = und Schaugarten bes Reichen zu ben Obstgarten bes für seinen Ruten beforgten Burgers, von ba zu Fabriten, Bleichpläten und ähnlichen Anstalten, ja bis zum Gottesacker felbst benn eine kleine Belt lag innerhalb bes Bezirks ber Stadt - ging man an den mannichfaltigsten, wunderlichsten, mit jedem Schritt sich veränbernben Schauspiel vorbei, an dem unsere kindische Reugier sich nicht genug ergöten konnte; benn fürwahr ber bekannte hinkende Teufel, als er für seinen Freund die Dächer von Madrid in der Nacht abhob, bat faum mehr für diefen geleiftet, als hier vor uns unter freiem Simmel, bei hellem Sonnenschein gethan war. Die Schlüffel, beren man sich auf diesem Weg bedienen mußte, um durch mancherlei Thurme, Treppen und Pförtchen burchzukommen, waren in den Händen der Zeugherren, und wir verfehlten nicht ihren Subalternen aufs beste zu schmeicheln.

Bebeutender noch und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb für uns das Rathhaus, der Römer genannt. In seinen untern, gewölbsähnlichen Hallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir verschafften uns Eintritt in das große, höchst einsache Sessionszimmer des Rathes. Bis auf eine gewisse Höhe getäfelt, waren übrigens die Wände so wie die Wölbung weiß, und das Ganze ohne Spur von Malerei oder irgend einem Bilberwerk. Nur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

Eines Mannes Rebe Ift teines Mannes Rebe: Man foll sie billig hören beebe.

Nach der alterthümlichsten Art waren für die Glieder dieser Bersammlung Bänke ringsumher an der Vertäselung angebracht und um eine Stuse von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unseres Senats nach Bänken eingetheilt seh. Von der Thüre linker

hand bis in bie gegenüberstebende Cde, als auf ber erften Bant, saßen tie Schöffen, in ber Ede selbst ber Schultbeiß, ber einzige, ber ein fleines Tischen vor sich hatte; zu seiner Linken bis gegen bie Fenstersteite saßen annmehr bie herren ber zweiten Bant; an ben Fenstern ber zog sich die britte Bant, welche bie Hantwerfer einnahmen; in ber Mitte bes Saals stant ein Tisch für ben Protokollführer.

Baren wir einmal im Romer, so mischten wir und and wohl in tas Getränge vor ben burgemeifterlichen Audiemen. Aber größeren Reis hatte alles, was sich auf Wahl und Krönung ber Raifer bezog. Wir wußten uns die Bunft ber Schlieger ju verschaffen, um die nene beitere, in Fredco gemalte, fonft burch ein Gitter verschloffene Raifertreppe binaufsteigen zu burfen. Das mit Burpurtapeten und wunderlich verschnörtelten Goldleiften verzierte Bablzimmer flößte und Ebrfurcht ein. Thurftude, auf welchen fleine Kinter ober Benien, mit bem faiferlichen Ornat bekleibet, und belaftet mit ben Reichsinfianien, eine gar munberliche Figur spielen, betrachteten wir mit großer Aufmerkfamkeit, und bofften wohl auch noch einmal eine Krönung mit Angen zu erleben. Ans bem großen Raiferfaale fonnte man und nur mit febr vieler Mübe wieber berausbringen, wenn es uns einmal goglicht war bineingnichtstofen; und wir bielten benjenigen für unfern wahrsten freund, ber und bei ben Bruftbilbern ber fammtlichen Ruifer, bie in einer gewiffen Bobe umber gemalt waren, einest von ibren Thaten erzählen mechte.

Ben Carl bem Gressen vernahmen wir mambes Miltechenhasse; aber bast heiberisch Intersekante sin und sing erst mit Antolf von Habelung an, ber burch seine Mannbert so großen Bermerungen ein Sind gemacht. And Carl ber Bierte soz mehrer Antunrbianden an sin. Sin hatten iden von der geldenen Bulle und der vonrichen Haben in den den hatten iden von der geldenen Bulle und der kontingenden in seinen oblien Gegenfassen, Ginther von Schwerzburg, made engelier ließ. Maximilian berein nur als einen Menchen und Aligenfreund leben, und das von ihm errein nur als einen Menchen und Aligenfreund leben, und das von den einen vereichen werden, er werde der leiste Kosses ans einem demischen Hand um prosiden dem König von Svaniere, Gart dem Filmfren, und dem Rönig von Frankreich. Franz dem Ersten, gestwardt bade. Berentlich sieger man dingu, das nur abermals eine solden Beisfagung eber vielnich Bertebentung umgebe: denn sei set ongenfällig, das um

noch Platz für das Bild Eines Kaifers übrig bleibe — ein Umstand, ber obgleich zufällig scheinend, die Patriotischgesinnten mit Besorgnif erfülle.

Benn wir nun fo einmal unfern Umgang bielten, verfehlten wir auch nicht, uns nach bem Dom zu begeben und baselbst bas Grab jenes braven, von Freund und Feinden geschätzten Günther zu besuchen. Der merkwürdige Stein, der es ehemals bedeckte, ist in dem Chor aufgerichtet. Die gleich baneben befindliche Thure, welche ins Conclave führt, blieb uns lange verschloffen, bis wir endlich burch die obern Behörden auch ben Eintritt in diesen so bebeutenden Ort zu erlangen wuften. Allein wir hatten beffer gethan, ihn burch unfere Einbildungstraft, wie bisber. auszumalen: benn wir fanden biefen in ber beutschen Beschichte fo mertwürdigen Raum, wo die mächtigsten Fürsten sich zu einer Bandlung von folder Wichtigkeit zu versammeln pflegten, keinesweges wurdig ausgeziert, fonbern noch obenein mit Balten. Stangen. Gerüften und anderem foldem Gesperr, bas man bei Seite seten wollte, verunstaltet. Defto mehr ward unfere Einbildungsfraft angeregt und bas Berg uns erhoben, als wir furz nachher die Erlaubnig erhielten, beim Borzeigen ber golbenen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Rathhaufe gegenwärtig au fenn.

Mit vieler Begierbe vernahm der Knabe sodann, mas ihm die Seinigen, so wie ältere Berwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zulet kurz auf einander gesolgten Krönungen: denn es war kein Frankfurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Krönung Carls des Siedenten gewesen war, bei welcher besonders der französische Gesandte mit Kosten und Geschmad herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge sür den guten Kaiser dessto trauriger, der seine Residenz München nicht behampten konnte und gewissermaßen die Gastsfreiheit seiner Reichsstädter anslehen nuchte.

War die Krönung Franz des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwart der Raiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schönheit eben so einen großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernste würdige Gestalt und die blauen Augen Carls des Siebenten auf die Frauen. Wenigstens wetteiserten beide Geschlechter, dem aushorchenden Knaben einen höchst vortheilhaften

Begriff von jenen beiben Personen beizubringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit heiterem und beruhigtem Gemüth; denn der Aachener Friede hatte für den Augenblick aller Fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Feierlichkeiten, so sprach man mit Behaglichkeit von den vorübergegangenen Kriegszilgen, von der Schlacht bei Dettingen, und was die merkwürdigsten Begebenheiten der verstossenen Jahre mehr sehn mochten; und alles Bedeutende und Gefährliche schien, wie es nach einem abgeschlossenen Frieden zu gehen pflegt, sich nur ereignet zu haben, um glidklichen und sorgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu dienen.

Hatte man in einer solchen patriotischen Beschränkung kaum ein halbes Jahr hingebracht, so traten schon die Messen wieder ein, welche in den sämmtlichen Kinderköpfen jederzeit eine unglaubliche Gährung hervordrachten. Eine durch Erbauung so vieler Buben innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Auspacken der Waaren, erregte von den ersten Momenten des Beswußtsens an eine unbezwinglich thätige Neugierde und ein unbegränztes Verlangen nach kindischem Besitz, das der Knade mit wachsenden Jahren bald auf diese, bald auf jene Weise, wie sie Kräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Zugleich aber bildete sich die Vorstellung von dem was die Welt alles hervordringt, was sie bedarf, und was die Bewohner ihrer verschiedenen Theile gegen einander ausswechseln.

Diese großen, im Frühjahr und Herbst eintretenden Epochen wurden durch seltsame Feierlichkeiten angeklindigt, welche um desto wilrdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dort her noch auf uns gekommen, lebhaft vergegenwärtigten. Am Geleitstag war das ganze Bolk auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, bis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren besetzt, ohne daß den Tag über was Besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sehn, um sich zu brängen, und die Zuschauer, um sich unter einander zu betrachten; denn das, worauf es eigentlich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Nacht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen älteren unruhigen Zeiten nämlich, wo ein jeder nach Belieben Unrecht that, oder nach Lust das Rechte beförderte, wurden die auf die Messen ziehenden Handelsseute von Wegelagerern, edlen und unedlen Geschlechts, willfürlich geplagt und geplackt, so daß Fürsten und

andere mächtige Stände die Ihrigen mit gewaffneter Sand bis nach Frankfurt geleiten liefen. Sier wollten nun aber bie Reichsstädter sich selbst und ihrem Gebiet nichts vergeben; sie zogen ben Ankömmlingen entgegen: ba gab es benn manchmal Streitigkeiten, wie weit jene Geleitenben heranfommen, ober ob fie wohl gar ihren Ginritt in die Stadt nehmen konnten. Weil nun diefes nicht allein bei Sandels= und Meggeschäften stattfand, sondern auch wenn hohe Bersonen in Kriegs = und Friedenszeiten, vorzüglich aber zu Wahltagen, fich heranbegaben, und es auch öfters zu Thätlichkeiten kam, sobald irgend ein Gefolge, bas man in ber Stadt nicht bulben wollte, sich mit seinem Herrn hereinzubrängen begehrte: so waren zeither barüber manche Berhandlungen gepflogen, es waren viele Recesse befihalb, obgleich stets mit beiberseitigen Borbehalten, geschlossen worden, und man gab die Hoffnung nicht auf, ben feit Jahrhunderten bauernben Awist endlich einmal beizulegen, als die ganze Anstalt, weghalb er so lange und oft fehr heftig geführt worden war, beinah für unnütz, wenigftens für überfluffig angesehen werben konnte.

Unterdessen ritt die bürgerliche Cavallerie in mehreren Abtheilungen, mit ben Oberhäuptern an ihrer Spitze, an jenen Tagen zu verschiedenen Thoren hinaus, fand an einer gewiffen Stelle einige Reiter ober Sufaren ber zum Geleit berechtigten Reichsstände, die nebst ihren Unführern wohl empfangen und bewirthet wurden: man zögerte bis gegen Abend, und ritt alsbann, taum von ber wartenben Menge gefehen, zur Stabt berein; da denn mancher burgerliche Reiter weder sein Pferd, noch sich selbst auf bem Pferbe zu erhalten vermochte. Bu bem Brückenthore kamen die bebeutenbsten Büge berein, und bestwegen war der Andrang borthin am Ganz zuletzt und mit finkender Nacht langte ber auf gleiche stärksten. Beise geleitete Nürnberger Postwagen an, und man trug sich mit ber Rebe, es muffe jederzeit, dem Herkommen gemäß, eine alte Frau darin siten; wefthalb benn die Straffenjungen bei Ankunft des Wagens in ein gellendes Gefchrei auszubrechen pflegten, ob man gleich die im Wagen fitenben Baffagiere feineswegs mehr unterscheiben konnte. Unglaublich und wirklich bie Sinne verwirrend mar ber Drang ber Menge, bie in biefem Augenblick burch bas Brildenthor berein bem Wagen nachstürzte: beswegen auch bie nächsten Saufer von ben Buschauern am meisten gesucht wurden.

Eine andere, noch viel feltsamere Feierlichkeit, welche am hellen Tage

das Bublicum aufregte, war das Pfeifergericht. Es erinnerte diese Ceremonie an jene ersten Zeiten, wo bebeutenbe Sanbelsftabte fich von ben Böllen, welche mit Handel und Gewerb in gleichem Mage zunahmen, wo nicht zu befreien, boch wenigstens eine Milberung berfelben zu erlangen suchten. Der Raiser, der ihrer bedurfte, ertheilte eine solche Freiheit, da wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und sie mußte baher jährlich erneuert werben. Dieses geschah burch symbolische Gaben, welche bem kaiferlichen Schultheißen, ber auch wohl gelegentlich Obergöllner febn konnte, por Eintritt ber Bartholomäi=Meffe gebracht wurden, und amar bes Anstands wegen, wenn er mit ben Schöffen zu Gericht faß. Als ber Schultheiß späterhin nicht mehr vom Raiser gesetzt, sonbern von ber Stadt felbst gewählt murbe, behielt er boch biefe Borrechte, und fowohl die Rollfreiheiten der Städte als die Ceremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Mirnberg und Altbamberg diese uralte Bergünftigung anerkannten, waren bis auf unfere Zeiten gekommen. Den Tag vor Maria Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angekündigt. großen Raisersaale, in einem umschränkten Raume, sagen erhöht bie Schöffen, und eine Stufe höher ber Schultheiß in ihrer Mitte, die von ben Parteien bevollmächtigten Procuratoren unten zur rechten Seite. Der Actuarius fängt an, die auf diesen Tag gesparten wichtigen Urtheile laut vorzulesen; die Procuratoren bitten um Abschrift, appelliren oder was fie fonft zu thun nöthig finden.

Auf einmal melbet eine wunderliche Musik gleichsam die Ankunft voriger Jahrhunderte. Es sind drei Pfeiser, deren einer eine alte Schalmei, der andere einen Baß, der dritte einen Pommer oder Hoboe bläst. Sie tragen blaue, mit Gold verdrämte Mäntel, auf den Aermeln die Noten besestigt, und haben das Haupt bedeckt. So waren sie aus ihrem Gasthause, die Gesandten und ihre Begleitung hinterdrein, Punkt Zehn ausgezogen, von Einheimischen und Fremden angestaunt, und so treten sie in den Saal. Die Gerichtsverhandlungen halten inne; Pfeiser und Begleitung bleiben vor den Schranken, der Abgesandte tritt hinein, und stellt sich dem Schultheißen gegenüber. Die symbolischen Gaben, welche auf das genaueste nach dem alten Herkommen gefordert wurden, bestanden gewöhnlich in solchen Waaren, womit die darbringende Stadt vorzüglich zu handeln pflegte. Der Pfesser galt gleichsam sür alle Waaren, und so brachte auch hier der Abgesandte einen schön gedrechselten bölzernen Pokal

mit Pfeffer angefüllt. Ueber demselben lagen ein Paar Handschuhe, wundersam geschlitzt, mit Seide besteppt und bequastet, als Zeichen einer gestatteten und angenommenen Bergünstigung, dessen sich auch wohl der Kaiser selbst in gewissen Fällen bediente. Daneben sah man ein weißes Städigen, welches vormals bei gesetzlichen und gerichtlichen Handlungen nicht leicht sehlen durste. Es waren noch einige kleine Silbermünzen hinzugesügt, und die Stadt Worms brachte einen alten Filzhut, den sie immer wieder einlöste, so daß derselbe viele Jahre ein Zeuge dieser Ceresmonien gewesen.

Nachdem der Gesandte seine Anrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen die Bersicherung sortdauernder Begünstigung empfangen, so entsernte er sich aus dem geschlossenen Kreise; die Pfeiser bliesen, der Zug ging ab wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, die der zweite und endlich der dritte Gesandte eingeführt wurden: denn sie kamen erst einige Zeit nach einander, theils damit das Bergnitzen des Publicums länger daure, theils auch weil es immer dieselben alterthümlichen Birtuosen waren, welche Nürnberg für sich und seine Mitstädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Wir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessirt, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besuchen pflegten, um, wenn die Großmutter den Pfesser in ihre Gewiltzladen geschüttet hätte, einen Becher und Städchen, ein Paar Handschuh oder einen alten Käder-Albus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen, das Alterthum gleichsam hervorzauberndern Geremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgesührt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altvordern zu erkundigen, die sich durch wieder auserstandene Pfeiser und Albgeordnete, ja durch handgreisliche und sitt uns besitzbare Gaben auf eine so wunderliche Weise vergegenwärtigten.

Solchen altehrwürdigen Feierlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Kinder luftreichere Fest ausgerhalb der Stadt unter freiem himmel. An dem rechten User des Mains unterwärts, etwa eine halbe Stunde vom Thor, quillt ein Schweselbrunnen, sauber eingefast und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon steht der Hof

ju ben guten Leuten, ehemals ein um diefer Quellen willen erbautes Auf ben Gemeinweiden umber versammelte man zu einem gemiffen Tage bes Jahres bie Rindviehheerben aus ber Nachbarschaft, und die Hirten sammt ihren Mädchen feierten ein ländliches Fest mit Tanz und Gefang, mit mancherlei Lust und Ungezogenheit. andern Seite ber Stadt lag ein ähnlicher, nur größerer Gemeindeplat, gleichfalls burch einen Brunnen und burch noch schönere Linden geziert. Dorthin trieb man zu Pfingsten bie Schafheerben, und zu gleicher Zeit ließ man die armen verbleichten Waisenkinder aus ihren Mauern ins Freie: benn man follte erst später auf ben Gebanken gerathen, daß man folche verlaffene Creaturen, die sich einst durch die Welt durchzuhelfen genöthigt sind, früh mit der Welt in Berbindung bringen, anstatt sie auf eine traurige Weise zu begen, fie lieber gleich zum Dienen und Dulben gewöhnen muffe, und alle Urfach habe, fie von Kindesbeinen an sowohl physisch als moralisch zu fräftigen. Die Ammen und Mägde, welche sich selbst immer gern einen Spaziergang bereiten, verfehlten nicht, von ben frühesten Zeiten, uns an bergleichen Orte zu tragen und zu führen, so bak biefe ländlichen Feste wohl mit zu ben ersten Eindrücken gehören, beren ich mich erinnern kann.

Das Haus war indessen sertig geworden und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nöthige Geldsumme gesorgt war. Wir sanden und nun alle wieder versammelt und fühlten uns behaglich: dem ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt da steht, läst alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, Unbequemes mögen gehabt haben. Das Haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Borsäle lustig, und jene Aussicht über die Gärten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausbau und was zur Bollendung und Zierde gehört, ward nach und nach vollbracht, und diente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das erste was man in Ordnung brachte, war die Büchersammlung bes Baters, von welcher die besten, in Franz oder Halbsranzband gebundenen Bücher die Wände seines Arbeits und Studirzimmers schmücken sollten. Er besaß die schriften holländischen Ausgaben der lateinischen Schriftsteller, welche er der äußern Uebereinstimmung wegen fämmtlich in Quart anzuschaffen suchte, sodann vieles, was sich auf die römischen

Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. Die vorzüglichsten italiänischen Dichter fehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Borliebe. Die besten neuesten Reisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Bergnügen darauß, den Kenßler und Nemeitz zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich mit den nöthigsten Hülfsmitteln umgeben, mit Wörterbüchern auß verschiedenen Sprachen, mit Reallexisen, daß man sich also nach Belieben Raths erholen konnte, so wie mit manchem andern, was zum Nutzen und Bergnügen gereicht.

Die andere Hälfte dieser Büchersammlung, in saubern Bergamentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer ausgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, so wie das-Binden und Einreihen derselben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Borzüge beilegten, auf ihn großen Einsluß. Seine Sammlung juristischer Dissertationen vermehrte sich jährlich um einige Bände.

Runächst aber wurden die Gemälde, die fonst in dem alten Hause zerstreut herumgehangen, nunmehr zusammen an den Wänden eines freundlichen Zimmers neben ber Studirftube, alle in schwarzen, mit gol= benen Stäbchen verzierten Rahmen, symmetrisch angebracht. Mein Bater hatte ben Grundsat, ben er öfters und sogar leibenschaftlich aussprach, bak man die lebenden Meister beschäftigen, und weniger auf die abge= schiebenen wenden solle, bei beren Schätzung fehr viel Vorurtheil mit unterlaufe. Er hatte die Borftellung, daß es mit den Gemälden völlig wie mit den Rheinweinen beschaffen seh, die, wenn ihnen gleich das Alter einen vorzüglichen Werth beilege, bennoch in jedem folgenden Jahre eben so vortrefflich, als in den vergangenen könnten hervorgebracht werden: nach Berlauf einiger Zeit werbe ber neue Wein auch ein alter, eben so kostbar und vielleicht noch schmackhafter. In dieser Meinung bestätigte er fich vorzüglich burch bie Bemerkung, daß mehrere alte Bilber hauptfächlich badurch für die Liebhaber einen großen Werth zu erhalten schienen, weil sie dunkler und bräuner geworden, und der harmonische Ton eines solchen Bilbes öfters gerühmt wurde. Mein Bater versicherte bagegen, es fen ihm gar nicht bange, daß die neuen Bilder künftig nicht auch schwarz werben sollten; daß sie aber gerade dadurch gewönnen, wollte er nicht zugestehen.

Nach diesen Grundsätzen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die fämmtlichen Frankfurter Rünftler: ben Maler Sirth, welcher Gichenund Buchenwälder, und andere sogenannte ländliche Gegenden sehr wohl mit Bieb zu ftaffiren wußte; befigleichen Trautmann, ber sich ben Rembrandt zum Muster genommen, und es in eingeschlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in effectvollen Feuersbrunften weit gebracht hatte, so daß er einstens aufgefordert wurde, einen Bendant zu einem Rembrandt'ichen Bilbe zu malen; ferner Schut, ber auf bem Wege bes Sachtlebens die Rheingegenden fleifig bearbeitete; nicht weniger Juntern, ber Blumen = und Fruchtftlide, Stillleben und ruhig beschäf= tigte Personen nach bem Borgang ber Niederlander sehr reinlich ausführte. . Nun aber ward durch die neue Ordnung, durch einen bequemern Raum, und noch mehr durch die Bekanntschaft eines geschickten Runftlers die Liebhaberei wieber angefrischt und belebt. Dieses war Seekas, ein Schüler von Brindmann, Darmftäbtischer hofmaler, beffen Talent und Charafter sich in der Folge vor uns umständlicher entwickeln wird.

Man schritt auf diese Weise mit Vollendung der übrigen Zimmer nach ihren verschiedenen Bestimmungen weiter. Keinlichseit und Ordnung herrschten im ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das Ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gesehlt hatte. Der Bater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war, und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerker seinen Forderungen entsprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben benken können, zumal da manches Gute theils in der Familie selbst entsprang, theils ihr von außen zussos.

Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemüthseruhe des Knaben zum erstenmal im tiefsten erschüttert. Am ersten Rosvember 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissadon, und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuern Schrecken. Eine große prächtige Residenz, zugleich Handels und Hafenstadt, wird ungewarnt von dem surchtbarsten Unglück betroffen. Die Erde bebt und schwantt, das Meer braust auf, die Schiffe schlagen zusammen, die Häuser stürzen ein, Kirchen und Thürme darüber her, der königliche Palast zum Theil wird vom Meere verschlungen, die geborstene

Erbe scheint Flammen zu speien; benn überall melbet sich Rauch und Brand in ben Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen mit einander zu Grunde, und der glücklichste darunter ist der zu nennen, dem keine Empfindung, keine Besinnung über das Unglück mehr gestattet ist. Die Flammen wüthen fort, und mit ihnen wüthet eine Schaar sonst verborgener, oder durch dieses Ereigniß in Freiheit gesetzter Berbrecher. Die unglücklichen Uedriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Mißhandlungen bloßgestellt; und so behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Wilklir.

Schneller als die Nachrichten hatten schon Andeutungen von diesem Borfall sich burch große Landstrecken verbreitet; an vielen Orten waren schwächere Erschütterungen zu verspüren, an manchen Quellen, besonders ben heilsamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewesen: um desto größer war die Wirkung der Nachrichten selbst, welche erst im allgemeinen, bann aber mit schrecklichen Einzelnheiten sich rasch verbreite-Hierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgründen, an Strafpredigten die Beistlichkeit nicht fehlen. So vieles zusammen richtete bie Aufmerksamkeit ber Welt eine Zeit lang auf biefen Punkt, und die burch fremdes Unglick aufgeregten Gemilther wurden burch Sorgen für sich selbst und die Ihrigen um so mehr geängstigt, als über die weitverbreitete Wirkung biefer Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und umständlichere Ja vielleicht hat der Dämon des Schreckens zu Nachrichten einliefen. keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über bie Erbe verbreitet.

Der Knabe, der alles dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Berderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Bergebens suchte das junge Gemüth sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Sommer gab eine nähere Gelegenheit, den zornigen Gott, von dem das alte Testament so viel überliefert, unmittelbar

tennen zu lernen. Unversehens brach ein Hageswetter herein und schlug die nenen Spiegetscheiben der gegen Abend gelegenen Hinterseite des Hauses unter Donner und Bligen auf das gewaltsamste zusammen, beschädigte die nenen Möbeln, verderbte einige schätzbare Bücher und sonst werthe Dinge, und war für die Kinder um so sürchterlicher, als das ganz außer sich gesetzte Hausgesinde sie in einen dunkeln Gang mit fortriß, und dort auf den Anieen liegend durch schreckliches Geheul und Geschrei die erzürnte Gottheit zu versöhnen glaubte; indessen der Bater, ganz allein gesaßt, die Fensterssügel aufriß und aushob, wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Hagel solgenden Regenzuß einen desto offenern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Borsälen und Treppen von sluthendem und rinnendem Wasser umgeben sah.

Solche Borfälle, wie störend sie auch im ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Bater selbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Coburger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen Lehranstalten eine der ersten Stellen einnahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt; nachher in Leipzig sich der Rechtswissenschaft beslissen und zuletzt in Gießen promovirt. Seine mit Ernst und Fleiß versaste Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Rechtslehrern mit Lob angesührt.

Es ist ein frommer Wunsch aller Bäter, das was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisirt zu sehen, so ungefähr als wenn man zum zweitenmal lebte und die Erfahrungen des ersten Lebenslauses nun erst recht nutzen wollte. Im Gestühle seiner Kenntnisse, in Gewisheit einer treuen Ausdauer, und im Mistrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Bater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten, und nur so viel als es nöthig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besetzen. Ein pädogogischer Dilettantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trüdssinnigkeit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Beranlassung deben. Man suchte nach etwas Besserem, und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht sehn muß, der nicht durch Leute von Metier ertheilt wird.

Meinem Bater war sein eigener Lebensgang bis babin ziemlich nach

Bunsch gelungen; ich sollte benselben Weg gehen, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine angeborenen Gaben um so mehr, als sie ihm mangelten; benn er hatte alles nur durch unfäglichen Fleiß, Anhaltsamkeit und Wiederholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später im Ernst und im Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht so liederlich damit würde gewirthschaftet haben.

Durch schnelles Ergreisen, Borarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht, den mir mein Bater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Grammatik mißsiel mir, weil ich sie nur als ein willkürliches Gesetz ansah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereimte angehende Lateiner gewesen, so hätte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo uns die abgeschmacktesten Reime das Zubehaltende am besten einprägten, zum Beispiel:

Ober=Pffel, viel Moraft Macht bas gute Land verhaßt.

Die Sprachformen und Wendungen faste ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrieen und dergleichen that es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachseller oft hintanstehen mußte. Solche Aufsätze waren es jedoch, die meinem Bater besondere Freude machten, und wegen beren er mich mit manchem für einen Knaben bedeutenden Geldgeschenke belohnte.

Mein Bater lehrte die Schwester in demfelben Zimmer Italiänisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald fertig war und doch still sitzen sollte, horchte ich über das Buch weg und faßte das Italiänische, das mir als eine lustige Abweichung des Lateinischen aufsiel, sehr behende.

Andere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtniß und Combination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Ruf erlangt haben. Deshalb konnte mein Bater kaum erwarten, bis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Borliebe behalten, gleichfalls Jura studiren, alsdann noch eine andere Universität besuchen und promoviren sollte. Was diese zweite betraf, war es ihm gleichgülltig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen: dem ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hoffnungen gesetzt.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Wetzlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien, und von da nach Italien gehen sollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man milfe Paris voraussehen, weil man aus Italien kommend sich an nichts mehr ergötze.

Dieses Mährchen meines klinftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zulett in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und seine Trockenheit schienen sich jederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaftliche Wunsch, auch dieser Baradiese theilhaft zu werden.

Privatstunden, welche sich nach und nach vermehrten, theilte ich mit Nachbarskindern. Dieser gemeinsame Unterricht förberte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bösartigkeiten meiner Gesellen, brachten Unruh, Berdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chrestomathieen wodurch die Belehrung heiter und mannichsaltig wird, waren noch nicht die zu und gekommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Nepos, das allzuseichte, und durch Predigten und Religionsunterricht sogar trivial gewordene neue Testament, Cellarius und Basor konnten und kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Reim= und Bersewuth durch Lesung der damaligen deutschen Dichter unser bemächtigt. Mich hatte sie schon früher ergriffen, als ich es lustig fand, von der rhetorischen Behandlung der Aufgaben zu der poetischen überzugehen.

Wir Knaben hatten eine sonntägliche Zusammenkunft, wo jeder von ihm selbst versertigte Verse produciren sollte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares, was mich sehr lang in Unruh setzte. Meine Gedichte, wie sie auch sehn mochten, mußte ich immer für die besserr halten. Allein ich bemerkte bald, daß meine Mitwerber, welche sehr lahme Dinge vorbrachten, in dem gleichen Falle waren und sich nicht

weniger bunkten; ja was mir noch bebenklicher schien, ein guter, obgleich zu solchen Arbeiten völlig unfähiger Anabe, bem ich übrigens gewogen war, ber aber seine Reime sich vom Hofmeister machen ließ, hielt diese nicht allein für die allerbesten, sondern war völlig überzeugt, er habe sie felbst gemacht; wie er mir, in bem vertrauteren Berhältniß, worin ich mit ihm stand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun solchen Irrthum und Wahnfinn offenbar vor mir fah, fiel es mir eines Tags aufs Berg, ob ich mich vielleicht felbst in bem Kalle befände, ob nicht jene Gedichte wirklich besser seben als die meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Knaben eben so toll als fie mir vorkommen möchte? Dieses beunruhigte mich fehr und lange Zeit: benn es war mir burchaus unmöglich, ein äußeres Rennzeichen ber Wahrheit zu finden; ja ich stockte sogar in meinen Hervorbringungen, bis mich endlich Leichtsinn und Selbstgefühl und zuletzt eine Probearbeit beruhigten, die uns Lehrer und Eltern, welche auf unfere Scherze aufmerkfam geworben, aus bem Stegreif aufgaben, wobei ich gut bestand und allgemeines Lob davontrug.

Man hatte zu der Zeit noch keine Bibliotheken für Kinder veranstaltet. Die Alten hatten selbst noch kindliche Gesinnungen, und sanden es bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommenschaft mitzutheilen. Außer dem Ordis pictus des Amos Comenius kam uns kein Buch dieser Art in die Hände; aber die große Foliobibel, mit Kupfern von Merian, ward häusig von uns durchblättert; Gottsrieds Chronik, mit Kupfern desselben Weisters, belehrte uns von den merkvürdigken Fällen der Weltgeschichte; die Acerra philologica that noch allerlei Fabeln, Mysthologien und Seltsamkeiten hinzu: und da ich gar bald die Ovidischen Berwandlungen gewahr wurde, und besonders die ersten Bücher sleißig studirte, so war mein junges Gehirn schnell mit einer Masse von Bildern und Begebenheiten, von bedeutenden und wunderbaren Gestalten und Ereignissen angesüllt, und ich konnte niemals Langeweile haben, indem ich mich immersort beschäftigte, diesen Erwerb zu verarbeiten, zu wiedersholen, wieder hervorzubringen.

Einen frömmern sittlichern Effect, als jene mitunter rohen und gefährlichen Alterthümlichkeiten, machte Fenelons Telemach, den ich erst nur in der Neukirchischen Uebersetzung kennen lernte, und der, auch so unvollkommen überliefert, eine gar sütze und wohlthätige Wirkung auf mein Gemüth äußerte. Daß Robinson Erusoe sich zeitig angeschlossen,

liegt wohl in der Natur der Sache; daß die Insel Felsenburg nicht gesehlt habe, läßt sich denken. Lord Ansons Reise um die Welt verband das Wirdige der Wahrheit mit dem Phantasiereichen des Mährchens, und indem wir diesen trefflichen Seemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt hinausgesührt, und versuchten ihm mit unsern Fingern auf dem Globus zu folgen. Nun sollte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Masse Schriften gerieth, die zwar in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht vortrefslich genannt werden können, deren Inhalt jedoch uns manches Verdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt.

Der Verlag ober vielmehr die Fabrik jener Bücher, welche in der folgenden Zeit unter dem Titel Volksschriften, Volksbücher bekannt und sogar berühmt geworden, war in Frankfurt selbst, und sie wurden wegen des großen Abgangs mit stehenden Lettern auf das schrecklichste Löschpapier fast unleserlich gedruckt. Wir Kinder hatten also das Glück, diese schätzbaren Ueberreste der Mittelzeit auf einem Tischchen vor der Hausthüre eines Büchertrödlers täglich zu sinden, und sie uns sür ein paar Kreuzer zuzueignen. Der Eulenspiegel, die vier Haimonskinder, die schöne Melusine, der Kaifer Octavian, die schöne Magelone, Fortunatus, mit der ganzen Sippschaft dis auf den ewigen Juden, alles stand uns zu Diensten, sobald uns gelüstete, nach diesen Werken anstatt nach irgend einer Nascherei zu greisen. Der größte Bortheil dabei war, daß, wenn wir ein solches Hest zerlesen oder sonst deschädigt hatten, es bald wieder angeschafft und auss neue verschlungen werden konnte.

Wie eine Familienspaziersahrt im Sommer durch ein plögliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört, und ein froher Zustand
in den widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderkrankheiten unerwartet in die schönste Jahrszeit des Frühlebens. Mir erging
es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortunatus mit seinem
Seckel und Wünschhütlein gekaust, als mich ein Missbehagen und ein Fieber übersiel, wodurch die Pocken sich ankündigten. Die Einimpfung
derselben ward bei uns noch immer für sehr problematisch angesehen, und
ob sie gleich populäre Schriftsteller schon saßlich und eindringlich empsohlen,
so zauderten doch die deutschen Aerzte mit einer Operation, welche der
Natur vorzugreisen schien. Speculirende Engländer kamen daher auss
sessen und impsten gegen ein ansehnliches Honorar die Kinder solcher

Berfonen, die sie wohlhabend und frei von Vorurtheil fanden. Mehrzahl jedoch war noch immer dem alten Unheil ausgesett; die Krantheit wilthete durch die Familien, tödtete und entstellte viele Kinder, und wenige Eltern wagten es nach einem Mittel zu greifen, beffen mahrscheinliche Hülfe boch schon burch ben Erfolg mannichfaltig bestätigt war. Das Uebel betraf nun auch unser Haus und überfiel mich mit ganz besonderer Heftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern überfäet, das Gesicht zugebeckt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und das Uebel nicht durch Reiben und Rraten vermehren wollte. Ich gewann es über mich; indessen hielt man uns, nach herrschendem Vorurtheil, so warm als möglich, und schärfte baburch nur das Uebel. Enblich, nach traurig verflossener Zeit, fiel es mir wie eine Maste vom Geficht, ohne daß die Blattern eine fichtbare Spur auf der haut zurückgelassen; aber die Bildung mar merklich verändert. Ich felbst mar zufrieden, nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die fleckige Haut zu verlieren: aber andere waren unbarmherzig genug, mich öfters an den vorigen Zustand zu erinnern; besonders eine sehr lebhafte Tante, die früher Abgötterei mit mir getrieben hatte, konnte mich, selbst noch in späteren Jahren, selten ansehen, ohne auszurufen: Pfui Teufel! Better, wie garftig ift er geworden! Dann erzählte sie mir umständlich, wie sie sich sonst an mir ergötzt, welches Auffehen sie erregt, wenn sie mich umhergetragen; und so ersuhr ich fruhzeitig, daß uns die Menschen für das Bergnugen, das wir ihnen gewährt haben, fehr oft empfindlich buffen laffen.

Weber von Masern noch Windblattern, und wie die Quälgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mich, es wäre ein Glück, daß dieses Uebel nun für immer vorüber sen; aber leider drohte schon wieder ein anderes im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Nachdenken, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon östers im Ausdauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoikern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswerth, um so mehr, als durch die christliche Duldungslehre ein Aehnliches empsohlen wurde.

Bei Gelegenheit biefes Familienleibens will ich auch noch eines Brubers gebenken, welcher, um brei Jahr jünger als ich, gleichfalls von

jener Anstedung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Natur, still und eigenfinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Berhältniß zusammen. Auch überlebte er kaum die Kinderjahre. Unter mehreren nachgeborenen Geschwistern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schönen und angenehmen Mädchens, die aber auch balb verschwand, da wir denn nach Berlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig sahen, und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krankheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren Folgen doppelt lästig: denn mein Bater, der sich einen gewissen Erziehungs- und Unterrichtskalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Bersäumniß unmittelbar wieder einbringen, und belegte die Genesenden mit doppelten Lectionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber in sofern beschwerlich siel, als es meine innere Entwidelung, die eine entschiedene Richtung genommen hatte, aushielt und gewissermaßen zurückdrängte.

Vor biefen bibaktischen und pabagogischen Bedrangnissen flüchteten wir gewöhnlich zu ben Grofieltern. Ihre Wohnung lag auf ber Friedberger Gaffe und schien ehemals eine Burg gewesen zu fenn: benn wenn man herankam, sah man nichts als ein großes Thor mit Zinnen, welches zu beiben Seiten an zwei Nachbarhäufer stieß. Trat man hinein, so gelangte man burch einen schmalen Bang endlich in einen ziemlich breiten Bof, umgeben von ungleichen Gebäuden, welche nunmehr alle zu Einer Wohnung vereinigt waren. Gewöhnlich eilten wir fogleich in ben Garten, ber sich ansehnlich lang und breit hinter ben Gebäuden hin erstreckte, und sehr gut unterhalten war; die Gange meistens mit Rebgelander eingefaßt, ein Theil des Raums den Ruchengewächsen, ein anderer den Blumen gewidmet, die vom Frilhjahr bis in den Herbst in reichlicher Abwechslung bie Rabatten so wie die Beete schmückten. Die lange gegen Mittag gerichtete Mauer war zu wohl gezogenen Spalier-Pfirsichbäumen genutzt, von benen uns die verbotenen Friichte den Sommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieden wir lieber diese Seite, weil wir unsere Genäschigkeit hier nicht befriedigen durften, und wandten uns zu ber entgegengesetzten, wo eine unabsehbare Reihe Johannis- und Stachelbeerbufche unferer Gierigkeit eine Folge von Ernten bis in den Herbst Nicht weniger war uns ein alter, hoher, weitverbreiteter eröffnete.

Maulbeerbaum bedeutend, sowohl wegen seiner Früchte, als auch weil man uns erzählte, daß von seinen Blättern die Seibenwürmer fich ernährten. In biefem friedlichen Revier fand man jeden Abend den Grokvater mit behaglicher Geschäftigkeit eigenhändig die feinere Obst= und Blumenzucht beforgend, indeß ein Gärtner die gröbere Arbeit verrichtete. Die vielfachen Bemühungen, welche nöthig find, um einen schönen Relkenflor zu erhalten und zu vermehren, ließ er sich niemals verdrießen. Er selbst band sorgfältig die Zweige der Pfirsichbäume fächerartig an die Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Wachsthum ber Früchte zu befördern. Das Sortiren der Zwiebeln von Tulpen, Hacinthen und verwandten Gewächsen, so wie die Sorge für Aufbewahrung derselben überließ er niemand; und noch erinnere ich mich gern, wie emsig er sich mit bem Oculiren der verschiedenen Rosenarten beschäftigte. Dabei zog er, um sich vor ben Dornen zu schützen, jene alterthümlichen lebernen Sandschuhe an, die ihm beim Pfeifergericht jährlich in Triplo überreicht wurden, woran es ihm beghalb niemals mangelte. So trug er auch immer einen talarähnlichen Schlafrod, und auf bem Haupt eine faltige schwarze Sammetmilite, so daß er eine mittlere Person zwischen Alcinous und Laertes hätte vorftellen fonnen.

Alle biese Gartenarbeiten betrieb er eben so regelmäßig und genau als seine Amtsgeschäfte: benn eh er herunterkam, hatte er immer die Registrande seiner Proponenden sür den andern Tag in Ordnung gedracht und die Acten gelesen. Sen so suhr er Morgens aus Rathhaus, speiste nach seiner Rückehr, nickte hierauf in seinem Großstuhl, und so ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von Heftigkeit; ich erinnere mich nicht ihn zornig gesehen zu haben. Alles was ihn umgab, war alterthümlich: in seiner getäselten Stube habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothek enthielt außer juristischen Werken nur die ersten Reisebeschreibungen, Seessahrten und Länderentdeckungen. Ueberhaupt erinnere ich mich keines Zustandes, der so wie dieser das Gestühl eines unverdrüchlichen Friedens und einer ewigen Dauer gegeben hätte.

Was jedoch die Ehrsurcht, die wir für diesen wirdigen Greis empfanden, dis zum höchsten steigerte, war die Ueberzeugung, daß derselbe die Gabe der Weissaung besitze, besonders in Dingen, die ihn selbst und sein Schicksal betrafen. Zwar ließ er sich gegen niemand, als gegen die

Grofmutter entschieden und umftändlich heraus; aber wir alle wuften boch, daß er durch bedeutende Träume von dem was sich ereignen follte, unterrichtet werbe. So versicherte er zum Beispiel seiner Gattin, zur Zeit als er noch unter bie jungeren Rathsherren gehörte, daß er bei ber nächsten Bacanz auf der Schöffenbant zu ber erlebigten Stelle gelangen würde. Und als wirklich balb barauf einer ber Schöffen vom Schlage gerührt ftarb, verordnete er am Tage der Wahl und Kugelung, daß zu Saufe im Stillen alles zum Empfang ber Gafte und Gratulanten folle eingerichtet werden, und die entscheidende goldene Rugel ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, der ihn hiervon belehrt, vertraute er seiner Gattin folgendermaßen. Er habe fich in voller gewöhnlicher Rathsversammlung gesehen, wo alles nach bergebrachter Weise vorgegangen. Auf einmal habe fich ber nun verstorbene Schöff von feinem Site erhoben, fet herabgestiegen, und habe ihm auf eine verbindliche Weise bas Compliment gemacht, er möge ben verlaffenen Plat einnehmen, und fen barauf zur Thür binausgegangen.

Etwas ähnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tode abging. Man zaudert in folchem Falle nicht lange mit Besetzung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kaiser werde sein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal wieder hervorrusen. Dießmal ward um Mitternacht eine außerordentliche Sitzung auf den andern Morgen durch den Gerichtsboten angesagt. Beil diesem nun das Licht in der Laterne verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpschen, um seinen Weg weiter fortsetzen zu können.

Gebt ihm ein ganzes! sagte ber Großvater zu den Frauen: er hat ja boch die Mühe um meinetwillen.

Dieser Aeußerung entsprach auch ber Erfolg: er wurde wirklich Schultheiß; wobei ber Umstand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein Repräsentant bei der Augelung an der dritten und letzten Stelle zu ziehen hatte, die zwei silbernen Angeln zuerst herauskamen, und also die goldene für ihn auf dem Grunde des Beutels liegen blieb.

Böllig prosaisch, einsach und ohne Spur von Phantastischem ober Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt gewordenen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestört, und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gesunden: Heute Nacht kam . . . .

Bemerkenswerth bleibt es hiebei, daß Personen, welche sonst keine Spur von Ahnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augensblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorgehenden Krankheits und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempfindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortggeerbt; vielmehr waren sie meistentheils rüftige Personen, lebensfroh und nur aufs Wirkliche gestellt.

Bei diefer Gelegenheit gebenke ich berfelben mit Dankbarkeit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. So waren wir zum Beispiel auf gar mannichfaltige Beise beschäftigt und unterhalten. wenn wir die an einen Materialienhandler Melber verheirathete zweite Tochter besuchten, beren Wohnung und Laben mitten im lebhaftesten, gedrängtesten Theile ber Stadt an dem Markte lag. Hier saben wir nun dem Gewühl und Gebrange, in welches wir uns scheuten zu verlieren, sehr vergniglich aus ben Fenstern zu; und wenn uns im Laben unter so vielerlei Waaren anfänglich nur bas Suffholz und bie baraus bereiteten braunen gestempelten Zeltlein vorzüglich intereffirten, so wurden wir doch allmählig mit ber großen Menge von Gegenständen bekannt, welche bei einer solchen Handlung aus- und einfließen. Diese Tante war unter ben Geschwistern die lebhafteste. Wenn meine Mutter in jungeren Jahren sich in reinlicher Rleidung, bei einer zierlichen weiblichen Arbeit, ober im Lesen eines Buches gefiel, so fuhr jene in der Nachbarschaft umber, um sich bort verfäumter Rinder anzunehmen, sie zu warten, zu kämmen und herumzutragen, wie sie es benn auch mit mir eine gute Beile fo getrieben. Bur Beit öffentlicher Feierlichkeiten, wie bei Krönungen, war sie nicht zu Haufe zu halten. Als kleines Kind schon hatte sie nach bem bei folden Gelegenheiten ausgeworfenen Gelbe gehafcht und man erzählte sich, wie sie einmal eine gute Partie zusammen gehabt und solches vergnüglich in der flachen Hand beschaut, habe ihr einer dagegen geschlagen, wodurch benn die wohlerworbene Beute auf einmal verloren gegangen. Nicht weniger wußte sie sich viel damit, daß sie dem vorbeifahrenden Raifer Carl dem Siebenten mahrend eines Augenblicks, da alles Bolk schwieg,

auf einem Prallsteine stehend, ein heftiges Bivat in die Autsche gerufen und ihn veranlaßt habe, den Hut vor ihr abzuziehen und für diese kede Aufmerksamkeit gar gnädig zu danken. Auch in ihrem Hause war um sie her alles bewegt, lebenslustig und munter, und wir Kinder sind ihr manche frohe Stunde schuldig geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Natur angemessenen Zustanbe befand sich eine zweite Tante, welche mit dem bei der St. Katharinentirche angestellten Pfarrer Start verheirathet mar. Er lebte feiner Gefinnung und feinem Stande gemäß fehr einfam, und befaß eine fcone Bibliothet. Hier lernte ich zuerst den homer kennen, und zwar in einer prosaischen Uebersetzung, wie sie im siebenten Theil ber burch herrn von Loen beforgten neuen Sammlung ber merkvürdigften Reifegeschichten. unter bem Titel: Homers Beschreibung ber Eroberung bes trojanischen Reichs, zu finden ist, mit Rupfern im frangosischen Theatersinne geziert. Diefe Bilber verbarben mir bermaffen die Einbildungefraft, daß ich lange Zeit die homerischen helben mir nur unter biefen Gestalten vergegen= Die Begebenheiten selbst gefielen mir unfäglich: nur wärtigen konnte. hatte ich an dem Werke sehr auszusetzen, daß es uns von der Eroberung Troja's keine Nachricht gebe, und fo ftumpf mit bem Tobe Hectors endige. Mein Oheim, gegen ben ich diesen Tabel äußerte, verwies mich auf ben Birgil, welcher benn meiner Forberung vollkommen Gentige that.

Es versteht sich von selbst, daß wir Kinder neben den übrigen Lehrstunden auch eines fortwährenden und fortschreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der kirchliche Protestantismus, den man uns überlieferte, eigentlich nur eine Art von trockener Moral: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der gesetzlichen Kirche: es entstanden die Separatisten, Pietisten, Derrenhuter, die Stillen im Lande und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen psiegte, die aber alle bloß die Abssicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Christum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich zu sehn schien.

Der Knabe hörte von diesen Meinungen und Gesinnungen unaufhörlich sprechen; denn die Geistlichkeit sowohl als die Laien theilten sich in das Für und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Originalität, Herzlichkeit, Beharren und Selbstständigkeit. Man erzählte von diesen Tugenden und ihren Aeußerungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeisters bekannt, den einer seiner Zunftgenossen durch die Frage zu beschämen gedachte, wer denn eigentlich sein Beichtvater seh? Mit Heiterkeit und Bertrauen auf seine gute Sache erwiederte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand geringeres als der Beichtvater des Königs David.

Dieses und bergleichen mag wohl Eindruck auf den Knaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgefordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, dessen frühere Zornäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannichfaltige Gute, das uns darin zu Theil wird, vergessen unweren, unmittelbar zu nähern; der Weg dazu aber war sehr sonderbar.

Der Knabe hatte sich überhaupt an ben ersten Glaubensartikel ge-Der Gott, ber mit ber Natur in unmittelbarer Verbindung stehe, fie als fein Wert anerkenne und liebe, biefer schien ihm ber eigentliche Gott, ber ja wohl auch mit bem Menschen wie mit allem übrigen in ein genaueres Berhältniß treten könne, und für benselben eben so wie für die Bewegung ber Sterne, für Tage und Jahrzeiten, für Pflanzen und Thiere Sorgen tragen werbe. Einige Stellen bes Evangeliums befagten biefes ausbrücklich. Gine Gestalt konnte ber Anabe biefem Wefen nicht verleihen; er suchte ihn also in seinen Werken auf, und wollte ihm auf gut alttestamentliche Weife einen Altar errichten. Naturproducte follten Die Welt im Gleichniß vorstellen; über Diefen sollte eine Flamme brennen und das zu seinem Schöpfer sich aufsehnende Gemuth des Menschen bebeuten. Nun wurden aus der vorhandenen und zufällig vermehrten Naturaliensammlung die besten Stufen und Exemplare berausgesucht: allein wie folche zu schichten und aufzubauen sehn möchten, bas war nun bie Schwierigkeit. Der Bater hatte einen schönen, rothlakirten, goldge= blumten Musikvult, in Gestalt einer vierseitigen Byramide mit verschiedenen Abstufungen, ben man zu Quartetten fehr bequem fand, ob er gleich in ber letten Zeit nur wenig gebraucht wurde. Deffen bemächtigte sich ber Anabe, und baute nun stufenweise die Abgeordneten der Natur über einander, so daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug aussah. Nun sollte bei einem frühen Sonnenaufgang die erste Gottesverehrung angestellt

werben; nur war ber junge Briefter nicht mit sich einig, auf welche Weise er eine Flamme hervorbringen follte, die boch zu gleicher Zeit auch einen auten Geruch von sich geben muffe. Endlich tam ihm ein Ginfall, beibes zu verbinden, indent er Räucherkerzchen befaß, welche, wo nicht flammend, boch glimmend ben angenehmsten Geruch verbreiteten. biefes gelinde Berbrennen und Berdampfen schien noch mehr bas, mas im Gemüthe vorgeht, auszudrücken, als eine offene Klamme. Die Sonne war ichon längst aufgegangen, aber Nachbarhäuser verbecten ben Often. Enblich erschien sie über ben Dächern; fogleich ward ein Brennglas zur Hand genommen, und die in einer schönen Borzellanschale auf bem Givfel stehenden Räucherkerzen angezündet. Alles gelang nach Bunsch, und bie Andacht war vollkommen. Der Altar blieb als eine besondere Zierde bes Rimmers, bas man ihm im neuen Saufe eingeräumt batte, fteben. Jebermann sah barin nur eine wohl aufgeputte Naturaliensammlung: ber Anabe hingegen wußte besser was er verschwieg. Er sehnte sich nach ber Wiederholung jener Feierlichkeit. Unglücklicherweise mar eben, als bie gelegenste Sonne hervorstieg, die Porzellantasse nicht bei ber Sand; er ftellte die Räucherkerichen unmittelbar auf die obere Fläche des Musikpultes; sie wurden angezündet, und die Andacht war so groß, daß der Briefter nicht merkte, welchen Schaben sein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen war. Die Kerzchen hatten sich nämlich in ben rothen Lad und in die schönen goldenen Blumen auf eine schmähliche Beise eingebrannt, und gleich als wäre ein boser Geist verschwunden. ihre schwarzen unauslöschlichen Fußtapfen zurückgelassen. Sierüber tam ber junge Briefter in die äußerste Berlegenheit. 3mar wufte er ben Schaben burch bie größten Brachtstufen zu bebeden, allein ber Muth zu neuen Opfern war ihm vergangen; und fast möchte man biesen Zufall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt fen, sich Gott auf bergleichen Wegen nähern zu wollen.

## 3meites Buch.

Alles bisher Borgetragene beutet auf jenen glücklichen und gemächlichen Zustand, in welchen sich bie Länder während eines langen Friedens
befinden. Nirgends aber genießt man eine solche schöne Zeit wohl mit
größerm Behagen als in Städten, die nach ihren eigenen Gesetzen leben,
die groß genug sind, eine ansehnliche Menge Bürger zu fassen, und wohl
gelegen, um sie durch Handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden
ihren Gewinn, da aus- und einzuziehen, und sind genöthigt Bortheil zu
bringen, um Bortheil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein
weites Gebiet, so können sie desto mehr im Innern Wohlhäbigkeit bewirken,
weil ihre Berhältnisse nach außen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen
oder Theilnahmen verpflichten.

Auf diese Weise versloß den Frankfurtern mährend meiner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einfluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung solgte ein Manisest, wie man sagte, von ihm selbst versaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuern Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter ausgesordert sand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Familie war ein Bild des großen Ganzen.

Mein Großvater, ber als Schöff von Frankfurt über Franz bem Ersten ben Krönungshimmel getragen und von der Kaiserin eine gewichstige goldene Kette mit ihrem Bildniß erhalten hatte, war mit einigen

Schwiegerföhnen und Töchtern auf öfterreichischer Seite. Mein Bater, von Carl bem Siebenten zum kaiserlichen Rath ernannt, und an bem Schickfale biefes unglücklichen Monarchen gemuthlich theilnehmenb, neigte fich mit ber kleinern Familienhafte gegen Breuffen. Gar balb wurden unsere Zusammenkunfte, die man seit mehreren Jahren Sonntags ununterbrochen fortgesetht batte, gestört. Die unter Berschwägerten gewöhnlichen Mißhelligkeiten fanden nun erst eine Form, in der sie sich aussprechen konnten. Man stritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Groffvater, sonst ein heiterer, ruhiger und beguemer Mann, ward ungebulbig. Die Frauen suchten vergebens bas Feuer zu tuschen, und nach einigen unangenehmen Scenen blieb mein Bater zuerst aus ber Befellschaft. Nun freuten wir uns ungestört zu unfe ber preußischen Siege, welche gewöhnlich burch jene leidenschaftliche Tante mit großem Jubel verkündigt wurden. Alles andere Interesse mußte diesem weichen, und wir brachten den Ueberrest des Jahres in beständiger Agitation -zu. Besitznahme von Dresten, die aufängliche Mäßigung des Königs, die awar langsamen, aber sichern Fortschritte, ber Sieg bei Lowosit, bie Gefangennehmung ber Sachsen waren für unsere Partei eben so viele Triumphe. Alles mas jum Bortheil ber Gegner angeführt werben konnte, wurde geläugnet ober verkleinert; und da die entgegengesetzten Familien= glieber bas Gleiche thaten, so konnten sie einander nicht auf ber Strafe begegnen, ohne bag es Banbel feste, wie in Romeo und Julie.

Und so war ich benn auch preußisch, ober um richtiger zu reben, — Frisisch gesinnt; benn was ging uns Preußen an! es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüther wirkte. Ich freute
mich mit dem Bater unserer Siege, schrieb sehr gern die Siegeslieder ab
und sast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenpartei, so platt die
Reime auch sehn mochten.

Als ältester Enkel und Pathe hatte ich seit meiner Kindheit jeden Sonntag bei den Großeltern gespeist: es waren meine vergnügtesten. Stunden der ganzen Woche. Aber nun wollte mir kein Bissen mehr schmeden; denn ich mußte meinen Helden aufs gräulichste verleumden hören. Hier wehte ein anderer Wind, hier klang ein anderer Ton als zu Hause. Die Neigung, ja die Berehrung sür meine Großeltern nahm ab. Bei den Eltern durfte ich nichts davon erwähnen; ich unterließ es aus eigenem Gesühl und auch weil die Mutter mich gewarnt hatte.

Dadurch war ich auf mich selbst zurückgewiesen, und wie mir in meinem sechsten Jahre, nach bem Erbbeben von Liffabon, Die Bite Bottes einigermaßen verdächtig geworben war, je fing ich nun, wegen Friedrichs bes Zweiten, die Gerechtigkeit des Micums zu bezweifeln an. Mein Gemüth war von Natur zur Ehrerbietung geneigt, und es gehörte eine große Erschütterung bazu, um meinen Glauben an irgend ein Chrwürbiges wanken zu machen. Leiber hatte man uns bie guten Sitten, ein anständiges Betragen nicht um ihrer selbst, sondern um der Leute willen anempfohlen; was die Leute sagen würden! hieß es immer, und ich bachte, die Leute müßten auch rechte Leute sehn, würden auch alles und jedes Bu schätzen wiffen. Run aber erfuhr ich bas Begentheil. Die größten und augenfälligsten Berdick wurden geschmäht und angefeindet, die höchsten Thaten, wo nicht geläugnet, doch wenigstens entstellt und ver= kleinert: und ein so schnöbes Unrecht geschah dem einzigen, offenbar über alle seine Zeitgenossen erhabenen Manne, ber täglich bewies und barthat, was er vermöge; und dieß nicht etwa vom Böbel, sondern von vorzüg= lichen Männern, wofür ich boch meinen Großvater und meine Oheime zu halten hatte. Daß es Barteien geben konne, ja daß er selbst zu einer Bartei gehörte, bavon hatte ber Knabe keinen Begriff. Er glaubte um so viel mehr Recht zu haben und seine Gesinnung für die bessere erklären zu burfen, ba er und bie Bleichgesinnten Marien Theresien, ihre Schonbeit und übrigen guten Eigenschaften ja gelten ließen, und dem Raifer Franz seine Juwelen = und Geldliebhaberei weiter auch nicht verargten. Daß Graf Daun manchmal eine Schlafmütze geheißen wurde, glaubten sie verantworten zu können.

Bebenke ich es aber jest genauer, so finde ich hier den Keim der Richtachtung, ja der Berachtung des Publicums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spät durch Einsicht und Bildung ins gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrswerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Knaben sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschätzten Personen zu entsernen. Die immer auf einander solgenden Kriegsthaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Kast: wir sanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Uebel und willkürlichen Händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schärfen, und so subre darauf

bie Franzosen Frankfurt besetzten, und uns wahre Unbequemlichkeit in bie Häuser brachten.

Ob nun gleich die meisten sich biefer wichtigen, in der Ferne vorgehenden Ereignisse nur zu einer leibenschaftlichen Unterhaltung bedienten. so waren boch auch andere, welche ben Ernft biefer Zeiten wohl einfaben und befürchteten, daß bei einer Theilnahme Frankreichs ber Kriegsschauplatz fich auch in unfern Gegenden aufthun könne. Man hielt uns Rinber mehr als bisher zu Saufe, und suchte uns auf mancherlei Beife zu beschäftigen und zu unterhalten. Bu folchem Enbe hatte man bas von ber Grofmutter hinterlassene Buppenspiel wieder aufgestellt und zwar bergestalt eingerichtet, daß die Zuschauer in meinem Biebelzimmer fiten, die spielenden und dirigirenden Personen aber, so wie das Theater selbst vom Proscenium an, in einem Nebenzimmer Blat und Raum fanden. Durch bie befondere Berglinstigung, balb biefen bald jenen Knaben als Zuschauer einzulassen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die Unruhe, bie in den Kindern steckt, ließ sie nicht lange geduldige Zuschauer bleiben: fie störten bas Spiel, und wir mußten uns ein jungeres Publicum ausfuchen, das noch allenfalls durch Ammen und Mägde in der Ordnung gehalten werben konnte. Wir hatten bas ursprüngliche Hauptbrama, worauf die Puppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt, und führten es anfangs auch ausschlieklich auf; allein diek ermübete uns balb, wir veränderten die Garderobe, die Decorationen, und wagten uns an verschiedene Stude, die freilich für einen fo kleinen Schauplat zu weitläufig waren. Db wir uns nun gleich durch diese Anmagungen basjenige, was wir wirklich hätten leisten können, verklimmerten und zulett gar zerstörten, so hat boch biese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung auf sehr mannichfaltige Beise bei mir bas Erfindungs = und Darstellungs= vermögen, die Einbildungefraft und eine gewisse Technik gelibt und beförbert, wie es vielleicht auf keinem anbern Wege in fo kurzer Zeit, in einem so engen Raume, mit so wenigem Auswand hätte geschehen fönnen.

Ich hatte früh gelernt mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie ertheilte, sogleich in das Thätige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, bei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthäuser, welche

mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dachern ausgeschmückt wurden; wovon jedoch wenig zu Stande kam.

Weit beharrlicher hingegen war ich, mit Sulfe unseres Bedienten, eines Schneibers von Profession, eine Ruftkammer auszustatten, welche zu unfern Schau- und Trauerspielen bienen follte, bie wir, nachdem wir ben Buppen über ben Kopf gewachsen waren, selbst aufzuführen Lust batten. Meine Gespielen verfertigten sich zwar auch folche Rüstungen, und hielten sie filr eben fo schon und gut als die meinigen; allein ich batte es nicht bei ben Bedurfnissen Einer Berfon bewenden lassen, fonbern tonnte mehrere bes fleinen Beeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich baber unferm kleinen Kreise immer nothwendiger. Daß folde Spiele auf Barteiungen, Gefechte und Schläge hinmiesen, und gewöhnlich auch mit Banbeln und Berbruf ein ichreckliches Ende nahmen, läft fich benten. In folden Fällen hielten gewöhnlich gemiffe beftimmte Gespielen an mir, andere auf ber Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Barteiwechsel gab. Ein einziger Knabe, den ich Bylades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von den andern aufgebett, meine Bartei, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber zu stehen; wir verföhnten uns unter vielen Thränen, und haben eine gange Beile treulich zufammengebalten.

Diesen so wie andere Wohlwollende konnte ich sehr glücklich machen, wenn ich ihnen Mährchen erzählte, und besonders liebten sie, wenn ich in eigener Person sprach, und hatten eine große Freude, daß mir, als ihrem Gespielen, so wunderliche Dinge könnten begegnet sehn, und dabei gar kein Arges, wie ich Zeit und Raum zu solchen Abenteuern sinden können, da sie doch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt war und wo ich aus und einging. Nicht weniger waren zu solchen Begebenheiten Localitäten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gewiß aus einer andern Gegend nöthig, und alles war doch erst heute oder gestern geschehen. Sie mußten sich daher mehr selbst betrügen als ich sie zum besten haben konnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Naturell gemäß, diese Luftgestalten und Windbeuteleien zu kunstmäßigen Darstellungen hätte verarbeiten lernen, so wären solche aufschneiderische Ansänge gewiß nicht ohne schlimme Folgen sür mich geblieben.

Betrachtet man biefen Trieb recht genau, so möchte man in ihm biejenige Anmagung erkennen, womit ber Dichter felbst bas Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht, und von einem jeden fordert, er solle daszenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Ersinder, auf irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Was jedoch hier nur im allgemeinen und betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterstück angenehmer und anschaulicher werden. Ich silge daher ein solches Mährchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen mußte, noch ganz wohl vor der Einbildungskraft und im Gedächtniß schwebt.

## Der neue Barie.

## Anabenmahrchen,

Mir träumte neulich in ber Nacht vor Pfingstsonntag, als stilnbe ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit den neuen Sommerkleidern, welche mir die lieben Eltern auf das Fest hatten machen lassen. Der Anzug bestand, wie ihr wist, in Schuhen von sauberem Leder, mit großen silbernen Schnallen, seinen baumwollenen Strümpfen, schwarzen Unterkleidern von Sarsche, und einem Rock von grünem Berkan mit goldenen Balletten. Die Weste dazu, von Goldstoff, war aus meines Baters Bräutigamsweste geschnitten. Ich war fristrt und gepudert, die Locken standen mir wie Flügelchen vom Kopfe; aber ich konnte mit dem Anziehen nicht fertig werden, weil ich immer die Kleidungsstücke verwechselte, und weil mir immer das erste vom Leibe siel, wenn ich das zweite umzunehmen gedachte. In dieser großen Verlegenheit trat ein junger schöner Mann zu mir und begrüßte mich auss freundlichste.

Ei, sehd mir willkommen! sagte ich: es ist mir ja gar lieb, daß ich euch bier sehe.

Rennt ihr mich benn? verfette jener lächelnb.

Warum nicht? war meine gleichfalls lächelnde Antwort. Ihr send Wercur, und ich habe euch oft genug abgebildet gesehen.

Das bin ich, sagte jener, und von den Göttern mit einem wichtigen Auftrag an dich gesandt. Siehst du diese drei Aepfel?

Er reichte seine Hand her und zeigte mir drei Aepfel, die sie kaum fassen konnte, und die eben so wundersam schön als groß waren, und zwar der eine von rother, der andere von gelber, der dritte von grüner

1

Farbe. Man mußte fie für Ebelfteine halten, benen man bie Form von Früchten gegeben.

Ich wollte barnach greifen; er aber zog zurud, und sagte: Du mußt erst wissen, daß sie nicht für dich sind. Du sollst sie den drei schönsten jungen Leuten von der Stadt geben, welche sodann, jeder nach seinem Loose, Gattinnen finden sollen, wie sie solche nur wünschen können.

Nimm, und mache beine Sachen gut! fagte er scheibend, und gab mir die Aepfel in meine offenen Hände; sie schienen mir noch größer geworben zu sehn.

Ich hielt sie darauf in die Höhe gegen das Licht, und fand sie ganz durchsichtig; aber gar bald zogen sie sich auswärts in die Länge, und wurden zu brei schönen, schönen Frauenzimmerchen in mäßiger Buppengröße, beren Kleider von der Farbe der vorherigen Aepfel maren. So gleiteten sie sachte an meinen Kingern hinauf, und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens eine festzuhalten, schwebten sie ichon weit in der Höhe und Ferne, daß ich nichts als das Nachsehen batte. 3ch stand ganz verwundert und versteinert da, hatte die Hände noch in der Sobe und begudte meine Finger, als ware baran etwas zu seben gemesen. Aber mit einmal erblickte ich auf meinen Fingerspitzen ein allerliebstes Mädchen herumtanzen. kleiner als jene, aber gar niedlich und munter: und weil sie nicht wie die andern fortflog, sondern verweilte und bald auf diese, bald auf jene Fingerspitze tanzend hin und her trat, so sab ich ihr eine Zeit lang verwundert zu. Da sie mir aber gar so wohl gefiel. glaubte ich sie endlich haschen zu können und dachte geschickt genug zuzu= greifen; allein in bem Augenblick flihlte ich einen Schlag an ben Ropf. so daß ich gang betäubt niederfiel, und aus dieser Betäubung nicht eber erwachte, als bis es Reit war mich anzuziehen und in die Kirche au geben.

Unter dem Gottesdienst wiederholte ich mir jene Bilder oft genug, auch am großelterlichen Tische, wo ich zu Mittag speiste. Nachmittags wollte ich einige Freunde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Reidung, den Hut unter dem Arm und den Degen an der Seite, sehen zu lassen, als auch weil ich ihnen Besuche schuldig war. Ich sand niemand zu Hause, und da ich hörte, daß sie in die Gärten gegangen, so gedachte ich ihnen zu solgen und den Abend vergnligt zuzubringen. Wein Weg sührte mich den Zwinger hin, und ich kam in die Gegend, welche mit

Recht ben Namen folimme Mauer führt; benn es ift bort niemals ganz geheuer. 3ch ging nur langsam und bachte an meine brei Göttinnen. besonders aber an die kleine Nymphe, und hielt meine Finger manchmal in die Höhe, in Hoffnung, sie würde so artig sehn, wieder darauf zu balanciren. In diefen Gedanken vorwärts gehend, erblickte ich linker Hand in der Mauer ein Pförtchen, das ich mich nicht erinnerte je geseben zu haben. Es schien niedrig, aber ber Spitbogen bruber hatte ben größten Mann hindurch gelassen. Bogen und Gewände waren aufs zierlichste vom Steinmet und Bilbhauer ausgemeifielt, die Thure selbst aber zog erst recht meine Aufmerksamkeit an sich. Braunes uraltes Holz, nur wenig verziert, war mit breiten, sowohl erhaben als vertieft gearbeiteten Bändern von Erz beschlagen, deren Laubwerk, worin die natürlichsten Bögel faffen, ich nicht genug bewundern konnte. Doch was mir bas Merkwürdigste schien, kein Schliffelloch war zu sehen, keine Klinke, kein Rlopfer, und ich vermuthete baraus, daß diefe Thure nur von innen anfgemacht werbe. 3ch hatte mich nicht geirrt: benn als ich ihr näher trat, um die Zierrathen zu befühlen, that sie sich hineinwärts auf, und es erschien ein Mann, bessen Kleidung etwas Langes, Weites und Sonderbares hatte. Auch ein ehrwürdiger Bart umwölfte fein Kinn, baber ich ihn für einen Juden zu halten geneigt war. Er aber, eben als wenn er meine Gebanken errathen hätte, machte bas Zeichen bes beiligen Kreuzes. moburch er mir zu erkennen gab, bag er ein guter tatholischer Christ feb.

Junger Herr, wie kommt ihr hie her, und was macht ihr ba? sagte er mit freundlicher Stimme und Gebärbe.

Ich bewundere, versetzte ich, die Arbeit dieser Pforte: denn ich habe bergleichen noch niemals gesehen; es müßte denn sehn auf kleinen Stücken in den Kunstfammlungen der Liebhaber.

Es freut mich, versetzte er barauf, daß ihr solche Arbeit liebt. Inwendig ist die Pforte noch viel schöner: tretet herein, wenn es euch gefällt!

Mir war bei der Sache nicht ganz wohl zu Muthe: die wunderliche Kleidung des Pförtners, die Abgelegenheit und ein sonst ich weiß nicht was, das in der Luft zu liegen schien, beklemmte mich. Ich verweilte daher unter dem Borwande, die Außenseite noch länger zu betrachten, und blickte dabei verstohlen in den Garten; denn ein Garten war es, der sich vor mir eröffnet hatte. Gleich hinter der Pforte sah ich einen Platz:

alte Linden, regelmäßig von einander abstehend, bedeckten ihn völlig mit ihren dicht in einander greifenden Aesten, so daß die zahlreichsten Gesellsschaften in der größten Tageshitze sich darunter hätten erquicken können. Schon war ich auf die Schwelle getreten, und der Alte wußte mich immer um einen Schritt weiter zu locken. Ich widerstand auch eigentlich nicht: denn ich hatte jederzeit gehört, daß ein Prinz oder Sultan in solchem Falle niemals fragen milsse, ob Gesahr vorhanden seh. Hatte ich doch auch meinen Degen an der Seite; und sollte ich mit dem Alten nicht fertig werden, wenn er sich seinblich erweisen wollte?

Ich trat also ganz gesichert hinein; der Pförtner delickte die Thure au, die fo leife einschnappte, daß ich es kaum spilrte. Run zeigte er mir die inwendig angebrachte, wirklich noch viel kunftreichere Arbeit, legte sie mir aus, und bewies mir babei ein besonderes Wohlwollen. Hierdurch nun völlig beruhigt, ließ ich mich in bem belaubten Raume an ber Mauer, bie sich ins Runde zog, weiter führen, und fand manches an ihr zu bewundern. Rischen mit Muscheln, Korallen und Metallstufen klinstlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmäulern reichliches Wasser in marmorne Beden; bazwischen waren Vogelhäuser angebracht und andere Vergitte= rungen, worin Eichbörnchen herumbüpften, Meerschweinchen bin und wieber liefen, und was man nur sonft von artigen Geschöpfen wunschen kann. Die Bögel riefen und sangen uns an, wie wir vorschritten; die Staare besonders schwätzten das närrischste Zeug; ber eine rief immer: Baris. Baris! und ber andere: Narcifi, Narcifi! fo beutlich, als es ein Schul= knabe nur aussprechen kann. Der Alte schien mich immer ernsthaft anzuseben, indem die Bögel dieses riefen; ich that aber nicht, als wenn ich's merkte, und hatte auch wirklich nicht Zeit, auf ihn Acht zu geben: benn ich konnte wohl gewahr werben, daß wir in die Runde gingen, und daß biefer beschattete Raum eigentlich ein großer Kreis sep, ber einen anbern viel bedeutenderen umschließe.

Wir waren auch wirklich wieder bis ans Pförtchen gelangt, und es schien, als wenn der Alte mich hinauslassen wollte; allein meine Augen blieben auf ein goldenes Gitter gerichtet, welches die Mitte dieses wundersbaren Gartens zu umzäunen schien, und das ich auf unserm Gange hinlänglich zu beobachten Gelegenheit fand, ob mich der Alte gleich immer an der Mauer, und also ziemlich entfernt von der Mitte, zu halten wußte. Als er nun eben auf das Pförtchen losging, sagte ich zu ihm,

mit einer Berbeugung: Ihr seyb so äusierst gefällig gegen mich gewesen, daß ich wohl noch eine Bitte wagen möchte, ehe ich von euch scheide. Dürfte ich nicht jenes goldene Gitter näher besehen, das in einem sehr weiten Kreise das Innere des Gartens einzuschließen scheint?

Recht gern! versetzte jener: aber sodann mußt ihr euch einigen Bebingungen unterwerfen.

Worin bestehen sie? fragte ich haftig.

Ihr mußt euren hut und Degen hier zurücklassen, und dürft mir nicht von ber Hand, indem ich euch begleite.

Herzlich gern! erwiederte ich, und legte hut und Degen auf die erfte beste steinerne Bank.

Sogleich ergriff er mit seiner Rechten meine Linke, hielt fie fest, und führte mich mit einiger Gewalt gerabe vorwärts. Als wir ans Gitter kamen, verwandelte sich meine Berwunderung in Erstaunen: so etwas hatte ich nie gesehen. Auf einem hohen Sockel von Marmor standen unzählige Spiege und Partifanen neben einander gereiht, die durch ihre seltsam verzierten obern Enden zusammenhingen, und einen ganzen Kreis bilbeten. Ich schaute burch die Zwischenräume, und sah gleich babinter ein fanft fliegendes Waffer, auf beiben Seiten mit Marmor eingefaßt, bas in seinen klaren Tiefen eine große Anzahl von Gold- und Silberfischen sehen ließ, die sich bald sachte bald geschwind, bald einzeln bald zugweise, hin und her bewegten. Nun hätte ich aber auch gern über ben Canal gefehen, um zu erfahren, wie es in bem Bergen bes Gartens beschaffen sen; allein ba fand ich zu meiner großen Betrubnif, baf an ber Gegenseite bas Waffer mit einem gleichen Gitter eingefaft mar, und zwar so klinstlicher Beife, bag auf einem Zwischenraum bieffeits gerabe ein Spiek ober eine Bartifane jenfeits pafte, und man alfo, die übrigen Rierrathen mitgerechnet, nicht hindurchsehen konnte, man mochte fich stellen wie man wollte. Ueberdieß hinderte mich der Alte, der mich noch immer festhielt, daß ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Neugier wuchs indek nach allem was ich gesehen, immer mehr, und ich nahm mir ein Berg, ben Alten zu fragen, ob man nicht auch hinüber kommen könne?

Warum nicht? versetzte jener: aber auf neue Bedingungen.

Als ich nach diesen fragte, gab er mir zu erkennen, daß ich mich umkleiben muffe.

3ch war es fehr zufrieden; er führte mich zurud nach ber Mauer,

in einen kleinen reinlichen Saal, an bessen Wänden mancherlei Rleibungen hingen, die sich fämmtlich dem orientalischen Costilm zu nähern schienen. 3ch war geschwind umgekleidet; er streifte meine gepuberten Haare unter ein buntes Netz, nachdem er fie zu meinem Entfetzen gewaltig ausgestäubt Run fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Bermummung gar hubsch, und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Sonntagekleibe. Ich machte einige Gebärden und Sprünge, wie ich sie von ben Tänzern auf bem Defitheater gesehen hatte. Unter biefem fab ich in ben Spiegel und erblickte zufällig bas Bilb einer hinter mir befindlichen Auf ihrem weißen Grunde hingen brei grüne Stridchen, jedes in sich auf eine Weise verschlungen, die mir in der Ferne nicht deutlich werben wollte. Ich kehrte mich baber etwas hastig um und fragte ben Alten nach ber Nische, so wie nach ben Strickhen. Er, ganz gefällig, holte eins herunter und zeigte es mir. Es war eine grünseidene Schnur von mäßiger Stärke, beren beibe Enden, burch ein zwiefach burchschnittenes griines Leder geschlungen, ihr das Ansehen gaben, als seh es ein Wertzeug zu einem eben nicht fehr erwünschten Gebrauch. Die Sache schien mir bedenklich, und ich fragte ben Alten nach der Bedeutung. Er antwortete mir ganz gelassen und gütig, es seb bieses für biejenigen, welche bas Bertrauen migbrauchten, bas man ihnen hier zu schenken bereit set. Er hing die Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte sogleich, baf ich ihm folgen folle; benn biefmal faste er mich nicht an, und so ging ich frei neben ibm ber.

Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Thüre, wo die Brüde sehn möchte, um durch das Gitter, um über den Canal zu kommen; denn ich hatte dergleichen bis jett noch nicht aussindig machen können. Ich betrachtete daher die goldene Umzäunung sehr genau, als wir darauf zueilten; allein augenblicklich verging mir das Gesicht: denn unerwartet begannen Spieße, Speere, Hellebarden, Partisanen sich zu rütteln und zu schilteln, und diese seltsame Bewegung endigte damit, daß die sämmtlichen Spitzen sich gegen einander senkten, eben als wenn zwei alterthümsliche, mit Piken bewassene Peerhausen gegen einander losgehen wollten. Die Berwirrung sürs Auge, das Geklirr sür die Ohren war kaum zu ertragen, aber unendlich überraschend der Anblick, als sie völlig niederzgelassen, den Kreis des Canals bedeckten und die herrlichste Brücke bildeten, die man sich denken kann; denn nun lag das bunteste Gartenparterre vor

meinem Blid: es war in verschlungene Beete getheilt, welche zusammen betrachtet ein Labyrinth von Zierrathen bildeten; alle mit grunen Einfassungen von einer niedrigen, wollig machsenden Pflanze, die ich nie ge= seben, alle mit Blumen, jede Abtheilung von verschiedener Farbe, die ebenfalls niedrig und am Boden, den vorgezeichneten Grundrif leicht verfolgen liefen. Diefer köftliche Anblick, ben ich in vollem Sonnenschein genoft, fesselte ganz meine Augen; aber ich wußte fast nicht, wo ich ben Fuß hinseben sollte: benn die schlängelnden Wege waren aufs reinlichste von blauem Sanbe gezogen, ber einen bunklern himmel ober einen Himmel im Wasser, an ber Erbe zu bilben schien; und so ging ich, bie Augen auf ben Boben gerichtet, eine Zeit lang neben meinem Führer, bis ich zuletzt gewahr ward, daß in der Mitte von diesem Beeten= und Blumenrund ein großer Kreis von Chpressen ober pappelartigen Bäumen stand, burch ben man nicht hindurchsehen konnte, weil die untersten Zweige aus der Erde hervorzutreiben schienen. Mein Führer, ohne mich gerade auf ben nächsten Weg zu brängen, leitete mich boch unmittelbar nach jener Mitte: und wie war ich überrascht, als ich in den Kreis der hohen Bäume tretend, die Säulenhalle eines köstlichen Gartengebäudes vor mir fah, bas nach ben übrigen Seiten hin ähnliche Anfichten und Eingänge zu haben schien! Noch mehr aber als dieses Muster ber Bautunft ent= zückte mich eine himmlische Musik, die aus dem Gebäude hervordrang. Balb glaubte ich eine Laute, bald eine Barfe, bald eine Rither zu bören. und bald noch etwas Klimperndes, das keinem von diesen brei Instrumenten gemäß war.

Die Pforte, auf die wir zugingen, eröffnete sich bald nach einer leisen Berührung des Alten: aber wie erstaunt war ich, als die heraustretende Pförtnerin ganz vollkommen dem niedlichen Mädchen glich, das mir im Traume auf den Fingern getanzt hatte! Sie grüßte mich auch auf eine Weise, als wenn wir schon bekannt wären, und dat mich hereinzutreten. Der Alte blied zurück, und ich ging mit ihr durch einen gewöllten und schön verzierten kurzen Sang nach dem Mittelsaal, dessen herrliche domartige Höhe beim Eintritt meinen Blick auf sich zog und mich in Verwunderung setze. Doch konnte mein Auge nicht lange dort verweilen, denn es ward durch ein reizenderes Schauspiel herabgelockt. Auf einem Teppich, gerade unter der Mitte der Kuppel, sasen drei Frauenzimmer im Dreieck, in drei verschiedene Farben gekleidet, die eine roth, die andere

gelb, die britte grun; die Seffel waren vergoldet, und der Teppich ein vollkommnes Blumenbeet. In ihren Armen lagen die drei Instrumente, die ich draußen hatte unterscheiden können: denn durch meine Ankunft gestört, hatten sie mit Spielen inne gehalten.

Seyd uns willsommen! sagte die mittlere, die nämlich, welche mit dem Gesicht nach der Thure saß, im rothen Kleide und mit der Harfe. Setzt euch zu Alerten und hört zu, wenn ihr Liebhaber von der Musik seyd!

Nun fah ich erst, daß unten quer vor ein ziemlich langes Bankchen stand, worauf eine Mandoline lag. Das artige Mädchen nahm sie auf. fette sich und zog mich an ihre Seite. Jett betrachtete ich auch bie zweite Dame zu meiner Rechten; fie hatte bas gelbe Rleid an und eine Rither in der Hand: und wenn jene Harfenspielerin ansehnlich von Gestalt, groß von Gefichtszügen und in ihrem Betragen majestätisch mar, fo konnte man ber Zitherspielerin ein leicht anmuthiges, heiteres Wesen anmerken; sie war eine schlanke Bloudine, da jene dunkelbraunes Saar schmilckte. Die Mannichfaltigkeit und Uebereinstimmung ihrer Musik konnte mich nicht abhalten, nun auch die britte Schönheit im grinnen Gewande zu betrachten, deren Lautenspiel etwas Rührendes und zugleich Auffallendes für mich hatte. Sie war diejenige, die am meisten auf mich Acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten schien; nur konnte ich aus ihr nicht klug werben: benn sie kam mir bald zärtlich balb wunderlich, balb offen balb eigenfinnig vor, je nachbem sie die Mienen und ihr Spiel veränderte; bald schien sie mich ruhren, bald mich necken zu wollen. Doch mochte sie sich stellen wie sie wollte, so gewann fie mir wenig ab: benn meine kleine Nachbarin, mit ber ich Ellenbogen an Ellenbogen faß, hatte mich ganz für sich eingenommen; und wenn ich in jenen brei Damen ganz beutlich die Sulphiben meines Traums und die Farben der Aepfel erblickte, so begriff ich mohl, daß ich keine Ursache hätte sie festzuhalten. Die artige Kleine hätte ich lieber angepackt, wenn mir nur nicht ber Schlag, ben sie mir im Traume versetzt hatte, gar zu erinnerlich gewesen Sie hielt fich bisher mit ihrer Mandoline ganz ruhig; als aber ihre Gebieterinnen aufgehört hatten, so befahlen sie ihr, einige lustige Studchen zum besten zu geben. Kaum hatte fie einige Tanzmelobien gar aufregend abgeklimpert, so sprang sie in die Höhe; ich that das gleiche. Sie spielte und tangte; ich ward hingerissen ihre Schritte zu begleiten, und

wir führten eine Art von kleinem Ballet auf, womit die Damen zufrieden zu sehn schienen: denn sobald wir geendigt, befahlen sie der Kleinen, mich derweil mit etwas Gutem zu erquicken, bis das Nachteffen herankäme. Ich hatte freilich vergessen, daß außer diesem Paradiese noch etwas anderes in der Welt wäre.

Alerte führte mich sogleich in den Gang zurud, durch den ich hereingekommen war. An der Seite hatte sie zwei wohleingerichtete Zimmer: in dem einen, wo sie wohnte, setze sie mir Orangen, Feigen, Pfirschen und Trauben vor, und ich genoß sowohl die Früchte fremder Länder als auch die der erst kommenden Wonate mit großem Appetit. Zuckerwerk war im Uebersluß; auch füllte sie einen Pokal von geschliffenem Arustall mit schäumendem Wein: doch zu trinken bedurfte ich nicht; denn ich hatte mich an den Früchten hinreichend gesabt.

Run wollen wir spielen! sagte sie, und führte mich in das andere Zimmer. Hier sah es nun aus wie auf einem Christmarkt; aber so kost-bare und seine Sachen hat man niemals in einer Weihnachtsbude gesehen. Da waren alle Arten von Puppen, Puppenkleidern und Puppengeräthschaften, Küchen, Wohnstuben und Läden, und einzelne Spielsachen in Unzahl. Sie führte mich an allen Glasschränken herum; benn in solchen waren diese künftlichsten Arbeiten aufbewahrt.

Die ersten Schränke verschloß sie aber bald wieder und sagte: Das ift nichts sitr euch, ich weiß es wohl. Hier aber, sagte sie, könnten wir Baumaterialien sinden, Mauern und Thürme, Häuser, Paläste, Kirchen, um eine große Stadt zusammenzustellen. Das unterhält mich aber nicht; wir wollen zu etwas anderem greisen, das für euch und mich gleich vergnüglich ist.

Sie brachte darauf einige Kasten hervor, in benen ich kleines Kriegsvolk iber einander geschichtet erblickte, von dem ich sogleich bekennen mußte, daß ich niemals so etwas Schönes gesehen hatte. Sie ließ mir die Zeit nicht, das einzelne näher zu betrachten, sondern nahm den einen Kasten unter den Arm, und ich packte den andern auf.

Wir wollen auf die goldene Brude geben, fagte fie: bort spielt fich's am besten mit Soldaten; die Spiesse geben gleich die Richtung, wie man die Armeen gegen einander zu stellen hat.

Run waren wir auf bem golbenen schwankenben Boben angelangt; unter mir hörte ich bas Wasser rieseln und bie Fische platschern, indem

ich nieberkniete, meine Linien aufzustellen. Es war alles Reiterei, wie ich nunmehr sah. Sie rühmte sich, die Königin der Amazonen zum Führer ihres weiblichen Heeres zu bestigen; ich dagegen sand den Achill und eine sehr stattliche griechische Reiterei. Die Heere standen gegen einander, und man konnte nichts Schöneres sehen: es waren nicht etwa slache bleierne Reiter, wie die unsrigen, sondern Mann und Pferd rund und körperlich, und auf das seinste gearbeitet; auch konnte man kaun begreisen, wie sie sich im Gleichgewicht hielten: denn sie standen für sich, ohne ein Fußbrettchen zu haben.

Wir hatten nun jedes mit großer Selbstaufriedenheit unsere Seerhaufen beschaut, als sie mir ben Angriff verklindigte. Wir hatten auch Geschütz in unfern Kasten gefunden; es waren nämlich Schachteln voll kleiner wohlpolirter Achatkugeln. Dit biesen sollten wir auf einer gewissen Ent= fernung gegen einander kämpfen, wobei jedoch ausbrücklich bedungen war, daß nicht stärker geworfen werde, als nöthig fen die Figuren umzusturzen: benn beschäbigt sollte keine werben. Wechselseitig ging nun die Kanonade los, und im Anfang wirkte fie zu unser beider Zufriedenheit. Allein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich boch beffer zielte, als fie, und zuletzt ben Sieg, ber von ber Uebergabl ber stehen gebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat fie näher, und ihr madchenhaftes Werfen hatte benn auch ben erwlinschten Erfolg: fie streckte mir eine Menge meiner besten Truppen nieber, und jemehr ich protestirte, besto eifriger marf sie. Dieg verbrog mich zulett, und ich erklärte, daß ich ein gleiches thun würde. Ich trat auch wirklich nicht allein näher heran, sondern warf im Unmuth viel heftiger, da es benn nicht lange mährte, als ein Baar ihrer kleinen Centaurinnen in Stude sprangen. In ihrem Gifer bemerkte fie es nicht gleich; aber ich stand versteinert, als die zerbrochenen Figurchen sich von selbst wieder zusammenfügten, Amazone und Pferd wieder ein Ganzes, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galoppe von der goldenen Brude unter die Linden setzten, und in Carrière hin und wieder rennend sich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine schöne Gegnerin war das kaum gewahr worden, als sie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach und rief, daß ich ihr einen unersetlichen Berluft zugefügt, ber weit größer sen, als es sich aussprechen lasse. Ich aber, ber ich schon erbost war, freute mich ihr etwas zu Leide zu thun, und warf noch ein paar mir übriggebliebene Achatkugeln blindlings mit Gewalt unter

ihren Heerhaufen. Unglücklicherweise traf ich die Königin, die bisher bei unserm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie sprang in Stücken, und ihre nächsten Abjutanten wurden auch zerschmettert; aber schnell stellten sie sich wieder her und nahmen Reisaus wie die ersten, galoppirten sehr lustig unter den Linden herum und verloren sich gegen die Mauer.

Meine Gegnerin schalt und schimpfte; ich aber, nun einmal im Gange, budte mich einige Achatkugeln aufzuheben, welche an ben golbenen Spieken herumrollten. Mein ergrimmter Bunfch war, ihr ganges Beer zu vernichten; sie bagegen, nicht faul, sprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, daß mir der Ropf fummte. Ich, der ich immer gehört hatte, auf die Ohrfeige eines Mädchens gehöre ein derber Ruff, faste fle bei ben Ohren und flifte sie zu wiederholtenmalen. Sie aber that einen folden burchbringenben Schrei, ber mich felbst erschreckte: ich ließ fie fabren, und das war mein Glüd; benn in dem Augenblick wußte ich nicht, wie mir geschah. Der Boben unter mir fing an zu beben und zu rasseln: ich merkte geschwind, daß sich die Gitter wieder in Bewegung setzten: allein ich hatte nicht Zeit zu überlegen, noch konnte ich Fuß faffen, um zu fliehen. Ich fürchtete jeden Augenblick gespießt zu werden: benn die Bartisanen und Langen, die sich aufrichteten, zerschlitzten mir schon bie Rleiber; genug, ich weiß nicht wie mir geschah, mir verging Boren und Sehen, und ich erholte mich aus meiner Betäubung, von meinem Schrecken am Fuß einer Linde, wider ben mich bas aufschnellende Gitter geworfen hatte.

Mit dem Erwachen erwachte auch meine Bosheit, die sich noch heftig vermehrte, als ich von drüben die Spottworte und das Gelächter meiner Gegnerin vernahm, die an der andern Seite etwas gelinder als ich mochte zur Erde gekommen sehn. Daher sprang ich auf, und als ich rings um mich das kleine Hern kerübergeschnellt hatte, zerstreut sah, ergrissich den Helden zuerst und warf ihn wider einen Baum. Seine Wiedersherstellung und seine Flucht gesielen mir nun doppelt, weil sich die Schadensfreude zu dem artigsten Andlick von der Welt gesellte, und ich war im Begriss, die sämmtlichen Griechen ihm nachzuschieden, als auf einmal zischende Wasser von allen Seiten her, aus Steinen und Mauern, aus Boden und Zweigen hervorsprühten und, wo ich mich hinwendete, kreuz-weise aus mich lospeitschten. Mein leichtes Gewand war in kurzer Zeit

völlig durchnäßt; zerschlitzt war es schon, und ich säumte nicht, es mir ganz vom Leibe zu reißen. Die Pantoffeln warf ich von mir, und so eine Hille nach der andern; ja ich sand es endlich, bei dem warmen Tage, sehr angenehm, ein solches Strahlbad über mich ergehen zu lassen. Sanz nackt schritt ich nun gravitätisch zwischen diesen willsommenen Gewässern einher, und ich dachte mich lange so wohl besinden zu können. Mein Jorn verkühlte sich, und ich wünschte nichts mehr als eine Versöhnung mit meiner kleinen Gegnerin. Doch in einem Nu schnappten die Wasser ab, und ich stand nun seucht auf einem durchnäßten Boden.

Die Gegenwart des alten Mannes, der unvermuthet vor mich trat, war mir keineswegs willsommen; ich hätte gewünscht, mich wo nicht verbergen, doch wenigstens verhüllen zu können. Die Beschämung, der Frostschauer, das Bestreben mich einigermaßen zu bedecken, ließen mich eine höchst erbärmliche Figur spielen: der Alte benutzte den Augenblick, um mir die größten Borwürfe zu machen.

Was hindert mich, rief er aus, daß ich nicht eine der grünen Schnuren ergreife und fie, wo nicht eurem Hals, doch eurem Rücken anmesse!

Diefe Drohung nahm ich höchst übel.

Hütet ench, rief ich aus, vor folden Worten, ja nur vor folden Gebanken! benn fonst send ihr und eure Gebieterinnen verloren.

Wer bist benn bu, fragte er trotig, daß bu so reben barfst?

Ein Liebling ber Götter, sagte ich, von dem es abhängt, ob jene Frauenzimmer würdige Gatten finden und ein glückliches Leben führen sollen, oder ob er sie will in ihrem Zauberkloster verschmachten und versalten lassen.

Der Alte trat einige Schritte zurück.

Wer hat dir das offenbart? fragte er erstaunt und bedenklich.

Drei Aepfel, fagte ich, brei Juwelen.

Und was verlangst du zum Lohn? rief er aus.

Vor allen Dingen bas kleine Geschöpf, versetzte ich, die mich in diesen verwünschten Zustand gebracht hat.

Der Alte warf sich vor mir nieder, ohne sich vor der noch feuchten und schlammigen Erde zu schenen; dann stand er auf, ohne benetzt zu sehn, nahm mich freundlich bei der Hand, sührte mich in jenen Saal, kleidete mich behend wieder an, und bald war ich wieder sonntägig geputzt und fristrt wie vorher. Der Pförtner sprach kein Wort weiter; aber ehe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an, und dentete mir auf einige Gegenstände an der Mauer drüben über den Weg, indem er zugleich rückwärts auf das Pförtchen zeigte. Ich verstand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir die Gegenstände einprägen möchte, um das Pförtchen besto gewisser zu sinden, welches sich unversehens hinter mir zuschloß.

Ich merkte mir nun wohl, was mir gegenüber stand. Ueber eine hohe Mauer ragten die Aeste uralter Nußbäume herüber und bedeckten zum Theil das Gesims, womit sie endigte. Die Zweige reichten die an eine steinerne Tasel, deren verzierte Einfassung ich wohl erkennen, deren Inschrift ich aber nicht lesen konnte; sie ruhte auf dem Kragstein einer Rische, in welcher ein künstlich gearbeiteter Brunnen von Schale zu Schale Wasser in ein großes Beden goß, das wie einen kleinen Teich bildete und sich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Nußbäume, alles stand senkrecht über einander; ich wollte es malen, wie ich es gesehen habe.

Nun läft sich wohl benken, wie ich biefen Abend und manchen folgenden Tag zubrachte, und wie oft ich mir biefe Geschichten, die ich kaum felbst glauben konnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich mar. ging ich wieder zur fchlimmen Mauer, um wenigstens jene Mertzeichen im Gedächtnif anzufrischen und das köstliche Pförtchen zu beschauen; allein zu meinem größten Erstaunen fand ich alles verändert. Rußbäume ragten wohl über die Mauer, aber sie standen nicht unmittelbar neben einander; eine Tafel war auch eingemanert, aber von ben Bäumen weit rechts, ohne Bergierung, und mit einer leserlichen Inschrift; eine Nische mit einem Brunnen findet sich weit links, ber aber jenem, ben ich gesehen, burchaus nicht zu vergleichen ift, so daß ich beinahe glauben muß, das zweite Aben= teuer set so gut als bas erste ein Traum gewesen; benn von bem Bförtchen findet sich überhaupt gar feine Spur. Das einzige, mas mich tröftet, ist bie Bemertung, bag jene brei Gegenstände stets ben Ort zu verändern scheinen; benn bei wiederholtem Besuch jener Gegend glaube ich bemerkt an haben, daß die Nukbäume etwas ausammenrucken, und daß Tafel und Brunnen sich ebenfalls zu nähern scheinen. Wahrscheinlich, wenn alles wieder zusammentrifft, wird auch die Pforte von neuem sichtbar sehn, und ich werbe mein Mögliches thun, bas Abenteuer wieder anzuknüpfen. Ob ich euch erzählen kann, was weiter begegnet, ober ob es mir ausbrücklich verboten wird, weiß ich nicht zu fagen.

Diefes Mährchen, von beffen Wahrheit meine Gespielen fich leiden= schaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall. Sie befuchten. jeder allein, ohne es mir oder den andern zu vertrauen, den angedeuteten Ort, fanden die Rugbäume, die Tafel und den Brunnen, aber immer entfernt von einander, wie sie zulett bekannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Geheimniß verschweigen mag. Bier ging aber ber Streit erst an. Der eine versicherte, die Gegenstände rückten nicht vom Flecke, und blieben immer in gleicher Entfernung unter einander. Der zweite behauptete, sie bewegten sich, aber sie entfernten sich von einander. Wit biefem war ber britte über ben ersten Bunkt ber Bewegung einstimmig, boch schienen ihm Nugbaume, Tafel und Brunnen sich vielmehr zu nähern. Der vierte wollte noch mas Merkwürdigeres gesehen haben, die Nugbaume nämlich in der Mitte, die Tafel aber und den Brunnen auf den entgegen= gesetzten Seiten, als ich angegeben. In Absicht auf die Spur des Pförtchens variirten fie auch. Und so gaben fie mir ein frühes Beifpiel, wie bie Menschen von einer gang einfachen und leicht zu erörternden Sache die widersprechendsten Ansichten haben und behaupten können. Als ich die Fortsetzung meines Mährchens hartnäckig verweigerte, ward dieser erste Theil öfters wieder begehrt. 3ch hütete mich, an den Umständen viel zu verändern, und durch die Gleichförmigkeit meiner Erzählung verwandelte ich in den Gemüthern meiner Zuhörer die Fabel in Wahrheit.

Uebrigens war ich ben Lügen und der Verstellung abgeneigt und überhaupt keineswegs leichtsinnig; vielmehr zeigte sich der innere Ernst, mit dem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Neußern und ich ward, oft freundlich oft auch spöttisch, über eine gewisse Würde berufen, die ich mir herausnahm; denn ob es mir zwar an guten ausgesuchten Freunden nicht sehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die uns mit rohem Muthwillen anzusechten ein Verzunigen sanden, und uns freilich oft sehr unsanst aus jenen mährchenshaften selbstgesälligen Träumen ausweckten, in die wir uns, ich ersindend, und meine Gespielen theilnehmend, nur allzugern verloren. Nun wurden wir abermals gewahr, daß man, anstatt sich der Weichlichkeit und phanztastischen Bergnügungen hinzugeben, wohl eher Ursache habe, sich abzushärten, um die unvermeidlichen lebel entweder zu ertragen oder ihneu entgegenzuwirken.

Unter die Uebungen des Stoicismus, den ich beghalb so ernstlich

.

als es einem Anaben möglich ift, bei mir ansbildete, gehörten auch bie Dulbungen förperlicher Leiben. Uniere Lehrer behandelten uns oft sehr unfreundlich und ungeschieft mit Schlägen und Buffen, gegen bie wir uns um jo mehr verharteten, als Biberjeplichkeit ober Gegenwirfung aufs bochfte verpont war. Sehr viele Scherze ber Ingend bernhen auf einem Betiftreit folder Ertragungen; um Beispiel: wenn man mit zwei Fingern ober ber gangen Sand fich wechselsweise bis zur Betänbung ber Glieber schlägt, ober bie bei gewissen Spielen verschuldeten Schläge mit mehr ober weniger Gesetztheit aushält; wenn man fich beim Ringen und Balgen burch die Aniffe ber Salbüberwundenen nicht irre machen läft; wenn man einen aus Rederei zugefügten Schmerz unterbrudt, ja selbst bas Zwiden und Kitzeln, womit junge Leute so geschäftig gegen einander find, als etwas Gleichaültiges behandelt. Daburch setzt man fich in einen großen Bortheil, ber uns von andern so geschwind nicht abgewonnen wird. Da ich jedoch von einem folden Leidenstrot gleichsam Brofession machte, so wuchsen die Zudringlichkeiten ber andern; und wie eine unartige Graufamteit teine Granzen fennt, so wußte fie mich boch aus meiner Gränze hinauszutreiben. Ich erzähle Einen Fall ftatt vieler. Der Lehrer war eine Stunde nicht gekommen: so lange wir Kinder alle beisammen waren, unterhielten wir uns recht artig; als aber die mir wohlwollenden, nachbem sie lange genug gewartet, hinweggingen, und ich mit brei mißwollenden allein blieb, so bachten diefe mich zu qualen, zu beschämen und zu vertreiben. Sie hatten mich einen Augenblick im Zimmer verlaffen und kamen mit Ruthen zurud, die sie sich aus einem geschwind zerschnit= tenen Besen verschafft hatten. Ich merkte ihre Absicht, und weil ich bas Ende ber Stunde nabe glaubte, so setzte ich aus bem Stegreife bei mir fest, mich bis zum Glockenschlage nicht zu wehren. Sie fingen barauf unbarmbergig an, mir die Beine und Waben auf das graufamste zu peitschen. Ich rührte mich nicht, fühlte aber balb, daß ich mich verrechnet hatte, und daß ein folder Schmerz die Minuten fehr verlängert. ber Dulbung wuchs meine Wuth, und mit bem erften Stundenschlag fuhr ich bem einen, ber fich's am wenigsten versah, mit ber Sand in die Nadenhaare und stürzte ihn augenblicklich zu Boben, indem ich mit dem Anie seinen Ruden brudte; ben andern, einen jungeren und schwächeren, ber mich von hinten anfiel, zog ich bei bem Ropfe burch ben Arm und erbroffelte ihn fast, indem ich ihn an mich prefite. Nun war der letzte noch übrig und nicht der schwächste, und mir blieb nur die linke Hand zu meiner Bertheibigung. Allein ich ergriff ihn beim Kleibe, und durch eine geschickte Wendung von meiner Seite, durch eine übereilte von seiner, brachte ich ihn nieder und stieß ihn mit dem Gesicht gegen den Boden. Sie ließen es nicht an Beißen, Kratzen und Treten sehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Sinn und in den Gliedern. In dem Vortheil, in dem ich mich besand, stieß ich sie wiederholt mit den Köpsen zusammen. Sie erhoben zusetzt ein entsetzliches Zetergeschrei, und wir sahen und bald von allen Hausgenoffen umgeben. Die umhergestreuten Ruthen und meine Beine, die ich von den Strümpsen entblößte, zeugten bald für mich. Man behielt sich die Strase vor und ließ mich aus dem Hause; ich erklärte aber, daß ich künstig bei der geringsten Beleidigung einem oder dem andern die Augen auskratzen, die Ohren abreißen, wo nicht gar ihn erdrosseln würde.

Dieser Borfall, ob man ihn gleich, wie es in kindischen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß und sogar besachte, war jedoch Urssache, daß diese gemeinsamen Unterrichtsstunden seltener wurden und zuletzt ganz aufhörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins Haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Annehmlichkeit immer wachsende Gesellschafterin sand.

Ich will jedoch biesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet: benn das ist ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mittheilungen, daß der Mensch ersahre, wie es andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereignen was will, bedenke, dieses widersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders Glidslichen oder Unglücklichen. Nicht ein solches Wissen nicht viel, um die Uebel zu vermeiden, so ist es doch sehr dienlich, daß wir uns in die Zustände stnden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Noch eine allgemeine Bemerkung steht hier an ber rechten Stelle, baß nämlich bei bem Emporwachsen ber Kinder aus den gesitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch zum Vorschein kommt; ich meine den, daß sie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden: sich mäßig, verständig, ja vernünftig zu betragen, niemand aus Muthwillen oder Uebermuth ein Leids zuzussigen und alle gehäffigen Regungen, die sich an ihnen entwickln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Gegentheil,

währent die jungen Geschöpfe mit einer solchen Uebung beschäftigt sind, sie von andern das zu leiten haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpont ist. Daburch kommen die armen Wesen zwischen dem Raturzustande und dem der Ewilisation gar erbärmlich in die Klemme, und werden, je nachdem die Charastere sind, entweder tücksich oder gewaltsam ausbrausend, wenn sie eine Zeit lang an sich gehalten haben.

Gewalt ift eber mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gutgefinntes, zur Liebe und Theilnahme geneigtes Kind weiß bem Sohn und bem bofen Benn ich bie Thätlichkeiten meiner Billen wenig entgegenzuseten. Gefellen so ziemlich abzuhalten wußte, so war ich doch keineswegs ihren Sticheleien und Mifreben gewachsen, weil in folden Fällen berjenige, ber sich vertheibigt, immer verlieren muß. Es wurden also auch Angriffe diefer Art, in sofern sie zum Born reizten, mit physischen Kräften zuruckgewiesen, ober sie regten wundersame Betrachtungen in mir auf, die benn nicht ohne Folgen bleiben konnten. Unter andern Borzügen miggönnten mir die Uebelwollenden auch, daß ich mir in einem Berhältniß gefiel, welches aus dem Schultheifenamt meines Grofvaters für die Familie entsprang; benn indem er als ber erste unter feines Bleichen ba ftanb, hatte bieses boch auch auf die Selnigen nicht geringen Einfluß. Und als ich mir einmal nach gehaltenem Pfeifergerichte etwas barauf einzubilden schien, meinen Grofvater in ber. Mitte bes Schöffenrathe, eine Stufe höher als die andern, unter dem Bilde des Kaifers gleichsam thronend gesehen zu haben, so sagte einer ber Knaben böhnisch, ich sollte boch, wie der Pfau auf seine Fuße, so auf meinen Grofvater väterlicher Seite hinsehen, welcher Gaftgeber zum Weibenhof gewesen, und wohl an die Thronen und Kronen keinen Anspruch gemacht hatte. Ich erwiederte barauf, daß ich davon keineswegs beschämt sen, weil gerade barin das Berrliche und Erhebende unferer Baterstadt bestehe, daß alle Bürger sich einander gleichhalten durften, und daß einem jeden seine Thätigkeit nach feiner Art forberlich und ehrenvoll fehn konne. Es fen mir nur leib, baß ber gute Mann schon so lange gestorben: benn ich habe mich auch ihn perfonlich zu kennen öfters gesehnt, sein Bildnif vielmals betrachtet, ja sein Grab besucht und mich wenigstens bei ber Inschrift an bem ein= fachen Denkmal feines vorübergegangenen Dafenns gefreut, bem ich bas meine schuldig geworden. Ein anderer Migwollender, ber Tuckischste von allen, nahm jenen ersten bei Seite und flüsterte ihm etwas in die Ohren,

wobei sie mich immer spöttisch anfahen. Schon fing die Galle mir an zu kochen, und ich forderte sie auf laut zu reben.

Nun was ist es benn weiter? sagte ber erste: wenn bu es wissen willst, bieser da meint, bu könntest lange herumgehen und suchen, bis bu beinen Grofvater fändest.

Ich brohte nun noch heftiger, wenn sie sich nicht deutlicher erklären würden. Sie brachten barauf ein Mährchen vor, bas fie ihren Eltern wollten abgelauscht haben: mein Bater seh ber Sohn eines vornehmen Mannes, und jener gute Bürger habe sich willig finden lassen, äußerlich Baterstelle zu vertreten. Sie hatten die Unverschämtheit allerlei Argumente vorzubringen, zum Beispiel, daß unser Bermögen bloß von ber Großmutter herrühre, daß die übrigen Seitenverwandten, die sich in Friedberg und sonst aushielten, gleichfalls ohne Bermögen sehen, und was noch andere folche Grunde maren, die ihr Gewicht blog von der Bosheit hernehmen konnten. Ich borte Ihnen ruhiger zu als sie erwarteten: benn sie standen schon auf bem Sprung zu entfliehen, wenn ich Miene machte, nach ihren Haaren zu greifen. Aber ich versetzte ganz gelaffen, auch biefes könne mir recht febn. Das Leben feb fo bubich, bag man völlig für gleichgültig achten könne, wem man es zu verdanken habe: benn es schriebe sich boch zulett von Gott ber, vor welchem wir alle gleich wären. So lieken sie, da sie nichts ausrichten konnten, die Sache für diekmal gut seyn; man spielte zusammen weiter fort, welches unter Kindern immer ein erprobtes Berföhnungsmittel bleibt.

Mir war jedoch durch diese hämischen Worte eine Art von sittlicher Krankheit eingeimpft, die im Stillen fortschlich: es wollte mir gar nicht mißfallen, der Enkel irgend eines vornehmen Herrn zu sehn, wenn es auch nicht auf die gesehlichste Weise gewesen wäre. Meine Splirkraft ging auf dieser Fährte, meine Einbildungskraft war angeregt und mein Scharssim aufgefordert. Ich sing nun an die Aufgaben jener zu unterssuchen, sand und ersand neue Gründe der Wahrscheinlichkeit. Ich hatte von meinem Großvater wenig reden hören, außer daß sein Bildniß mit dem meiner Großmutter in einem Besuchzimmer des alten Hauses gehangen hatte, welche beide nach Erbanung des neuen in einer obern Kammer ausbewahrt wurden. Meine Großmutter mußte eine sehr schöne Frau gewesen sehn, und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Zimmer das Miniaturbild eines schönen Herrn in

Uniform mit Stern und Orben gesehen zu haben, welches nach ihrem Tobe mit vielen andern kleinen Geräthschaften während des alles umwälzenden Hausbaues verschwunden war. Solche wie manche andere Dinge baute ich mir in meinem kindischen Kopfe zusammen, und übte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertalent, welches durch eine abentenerliche Berknüpfung der bedeutenden Zustände des menschlichen Lebens sich die Theilnahme der ganzen cultivirten Welt zu verschaffen weiß.

Da ich nun aber einen folchen Fall niemand zu vertrauen, ober auch nur von ferne nachzufragen mich unterstand, fo ließ ich es an einer heimlichen Betriebsamkeit nicht fehlen, um wo möglich ber Sache etwas näher zu kommen. Ich hatte nämlich ganz bestimmt behaupten hören, baf bie Sohne ben Batern ober Grofvätern oft entschieden abnlich zu fenn pflegten. Mehrere unserer Freunde, besonders auch Rath Schneiber, unfer Sausfreund, hatten Geschäftsverbindungen mit allen Fürsten und herren der Nachbarschaft, deren, sowohl regierender als nachgeborener, keine geringe Anzahl am Rhein und Main, und in dem Raume zwischen beiden ihre Besitzungen hatten, und die aus besonderer Gunft ihre treuen Geschäftsträger zuweilen wohl mit ihren Bilbniffen beehrten. Diefe, die ich von Jugend auf vielmals an den Wänden geseben, betrachtete ich nunmehr mit boppelter Aufmerksamkeit, forschend, ob ich nicht eine Aehnlichkeit mit meinem Bater, ober gar mit mir ent= beden könnte; welches aber zu oft gelang, als baß es mich zu einiger Bewisheit hatte führen können: benn bald maren es bie Augen von biefem. bald die Rase von jenem, die mir auf einige Berwandtschaft zu beuten ichienen. Go führten mich biefe Rennzeichen trüglich genug bin und wieber. Und ob ich gleich in ber Folge biefen Borwurf als ein burchaus leeres Mährchen betrachten mufte, so blieb mir boch ber Eindruck, und ich konnte nicht unterlassen, die fämmtlichen Berren, beren Bilbnisse mir febr beutlich in ber Phantafte geblieben maren, von Zeit zu Zeit im Stillen bei mir zu mustern und zu prufen. Go mahr ift es, bag alles mas ben Menfchen innerlich in seinem Dunkel bestärkt, seiner heimlichen Sitelkeit schmeichelt, ihm bergestalt bochlich erwünscht ift, daß er nicht weiter fragt, ob es ihm sonst auf irgend eine Beife zur Chre ober zur Schmach gereichen könne.

Doch anstatt hier ernsthafte, ja rügende Betrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blid von jenen schönen Zeiten hinweg: benn wer

ware im Stande von der Fille der Kindheit würdig zu fprechen! Wir können die kleinen Geschöpfe, die vor uns berumwandeln, nicht anders als mit Bergnugen, ja mit Bewunderung ansehen: benn meist versprechen sie mehr als fie halten, und es scheint, als wenn die Natur unter andern schelmischen Streichen, Die sie uns spielt, auch hier sich gang besonders porgesett uns zum besten zu haben. Die ersten Organe, Die ste Kindern mit auf die Welt giebt, find dem nächsten unmittelbaren Bustande bes Geschöpfs gemäß; es bedient sich berselben kunst- und anspruchslos auf die geschickteste Weise zu ben nächsten Zwecken. Das Kind, an und für fich betrachtet, mit seines gleichen und in Beziehungen, die seinen Kräften angemessen sind, scheint so verständig, so vernünftig, daß nichts brüber geht, und zugleich fo bequem, heiter und gewandt, daß man keine weitere Bildung für dasselbe wünschen möchte. Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter Genies: aber bas Wachsthum ift nicht bloß Entwidelung, Die verschiedenen organischen Susteme, bie ben Einen Menschen ausmachen, entspringen aus einander, folgen einander, verwandeln sich in einander, verdrängen einander, ja zehren einander auf, fo bag von manchen Fähigkeiten, von manchen Rraftauferungen nach einer gewissen Zeit kaum eine Spur mehr zu finden ift. Wenn auch die menschlichen Anlagen im ganzen eine entschiedene Richtung haben, so wird es boch bem gröften und erfahrensten Renner schwer seyn, sie mit Auverlässigkeit voraus zu verklinden; doch kann man hinterdrein wohl bemerken, mas auf ein Rünftiges hingebeutet bat.

Reineswegs gebenke ich daher in diesen ersten Bilchern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, der sich undemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. Hier muß ich aber bemerken, welchen stärkeren Einfluß nach und nach die Kriegsbegebenheiten auf unsere Gesumungen und unsere Lebensweise auslibten.

Der ruhige Bürger steht zu ben großen Weltereignissen in einem wunderbaren Berhältniß. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn, und er kann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urtheils, einer Theilnahme nicht enthalten: schnell ergreift er eine Partei, nachdem ihn sein Charakter oder äußere Anlässe bestimmen. Rücken so große Schickale, so bedeutende Beränderungen näher, dann bleibt ihm bei manchen äußeren Unbequemlichkeiten noch immer jenes innere

Wisbebagen, verdoppelt und schärft das llebel meistentheils, und zerstört das noch mögliche Gute: dann hat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diesen, und er weiß weder wie er seine Neigung, noch wie er seinen Bortheil wahren und erhalten soll.

Das Jahr 1757, das wir noch in völlig bürgerlicher Ruhe verbrachten, wurde demungeachtet in großer Gemüthsbewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als dieses war vielleicht kein anderes. Die Siege, die Grofithaten, die Unglückfälle, die Wiederherstellungen folgten auf einander, verschlangen sich und schienen sich aufzuheben; immer aber schwebte bie Gestalt Friedrichs, sein Name, sein Ruhm in turzem wieder oben. Der Enthusiasmus seiner Berehrer ward immer größer und belebter, ber Saf feiner Feinde bitterer, und die Berschiedenheit der Anfichten, welche selbst Familien zerspaltete, trug nicht wenig bazu bei, die ohnehin schon auf mancherlei Beise von einander getrennten Bürger noch mehr zu iso-Denn in einer Stadt wie Frankfurt, wo brei Religionen die Ginwohner in brei ungleiche Maffen theilen, wo nur wenige Manner, felbft von der herrschenden, zum Regiment gelangen können, muß es gar manchen Wohlhabenden und Unterrichteten geben, der sich auf sich zurückzieht und burch Studien und Liebhabereien sich eine eigene und abgeschlossene Exiftenz bilbet. Bon folden wird gegenwärtig und auch fünftig bie Rebe sehn müssen, wenn man sich die Eigenheiten eines Frankfurter Bürgers aus jener Zeit vergegenwärtigen foll.

Mein Bater hatte, sobald er von Reisen zurückgekommen, nach seiner eigenen Sinnesart den Gedanken gesaßt, daß er, um sich zum Dienste der Stadt fähig zu machen, eines der subalternen Aemter übernehmen und solches ohne Emolumente führen wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergäbe. Er glaubte nach seiner Sinnesart, nach dem Begriffe, den er von sich selbst hatte, im Gesühl seines guten Willens, eine solche Auszeichnung zu verdienen, die freilich weder gesetzlich noch herskömmlich war. Daher, als ihm sein Gesuch abgeschlagen wurde, gerieth er in Aerger und Missmuth, verschwur, jemals irgend eine Stelle anzunehmen, und um es unmöglich zu machen, verschaffte er sich den Charakter eines kaiserlichen Rathes, den der Schultheiß und die ältesten Schöffen als einen besondern Ehrentitel tragen: dadurch hatte er sich zum Gleichen der Obersten gemacht und konnte nicht mehr von unten ansangen. Derselbe Beweggrund führte ihn auch dazu, um die älteste Tochter des

Schultheißen zu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Rathe ausgeschlossen ward. Er gehörte nun unter die Zurlickgezogenen, welche niemals unter sich eine Societät machen: sie stehen so isolirt gegen einander wie gegen das Ganze, und um so mehr, als sich in dieser Abgeschiedensheit das Eigenthümliche der Charaktere immer schrosser ausgebildet. Mein Bater mochte sich auf Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als sie vielleicht unter seinen Mitbilrgern gewöhnlich war. Zwar fand er darin Borgänger und Gesellen.

Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte bamals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Concerte und Oratorien bei ihm ausgeführt. Beil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so fand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darilber manche lustige Anmerkung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Häkel, eines reichen Ebelmanns, ber, verheirathet aber kinderlos, ein schönes Haus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Zubehör eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Gemälde, Kupferstiche, Antiken und manches andere, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammensließt. Bon Zeit zu Zeit lud er die Honoratioren zum Mittagessen, und war auf eigene achtsame Weise wohlthätig, indem er in seinem Hause die Armen kleidete, ihre alten Lumpen aber zurückbehielt, und ihnen nur unter der Bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundlichen, wohlgebildeten Mannes, desto deutlicher aber seiner Auction, der ich von Anfang dis zu Ende beiwohnte, und theils auf Besehl meines Baters, theils aus eigenem Antrieb manches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen besindet.

Früher, und von mir kaum noch mit Augen gesehen, machte Johann Michael von Loen in ber literarischen Welt, so wie in Franksurt ziemliches Aufsehen. Nicht von Franksurt gebürtig, hatte er sich daselbst niedergelassen und war mit der Schwester meiner Großmutter Textor, einer geborenen Lindheimer, verheirathet. Befannt mit ber Sof= und Staatswelt, und eines erneuten Abels sich erfreuend, erlangte er baburch einen Namen, daß er in die verschiedenen Regungen, welche in Rirche und Staat zum Borfchein tamen, einzugreifen ben Muth hatte. schrieb ben Grafen von Rivera, einen bibaktischen Roman, beffen Inhalt aus bem zweiten Titel, ober ber ehrliche Mann am Sofe, ersichtlich ift. Dieses Werk wurde gut aufgenommen, weil es auch von ben Höfen, wo fonft nur Klugheit zu Haufe ift, Sittlichkeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Ansehen. Gin zweites Bert follte bagegen besto gefährlicher für ihn werben. Er schrieb bie einzige mahre Religion, ein Buch, das die Absicht hatte Toleranz, besonders zwischen Lutheranern und Calvinisten, zu befördern. hieruber tam er mit ben Theologen in Streit; befonders fchrieb Dr. Benner in Gieken gegen ihn. Bon Loen erwiederte; ber Streit wurde heftig und perfonlich, und die daraus entspringenden Unannehmlichkeiten veranlaften den Berfaffer, die Stelle eines Bräfidenten zu Lingen anzunehmen, die ihm Friedrich ber Zweite anbot, ber in ihm einen aufgeklärten und ben Neuerungen, die in Frankreich schon viel weiter gediehen waren, nicht abgeneigten, vorurtheilsfreien Mann zu erkennen glaubte. Seine ehemaligen Landsleute, die er mit einigem Berdruß verlassen, behaupteten, daß er dort nicht zufrieden seh, ja nicht zufrieden sehn könne, weil sich ein Ort wie Lingen mit Frankfurt keineswegs meffen durfe. Mein Bater zweifelte auch an dem Behagen des Bräfidenten, und versicherte, der gute Obeim batte besser gethan, sich mit bem Könige nicht einzulassen, weil es überhaupt gefährlich sen sich bemselben zu nähern, so ein außerordentlicher Herr er auch übrigens sehn möge. Denn man habe ja gesehen, wie schmählich der berühmte Boltaire, auf Requisition des preußischen Residenten Freitag. in Frankfurt sen verhaftet worden, da er doch vorher so hoch in Gunsten gestanden und als des Rönigs Lehrmeister in der französischen Boefie anzusehen gewesen. Es mangelte bei solchen Gelegenheiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um vor Sofen und herrendienst zu warnen, wovon sich überhaupt ein geborener Frankfurter kaum einen Begriff machen konnte.

Eines vortrefflichen Mannes, Dr. Orth, will ich hier nur bem Namen nach gebenken, indem ich verdienten Frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr berfelben nur in sofern erwähne,

als ihr Auf ober ihre Persönlickkeit auf mich in den frühesten Jahren einigen Sinfluß gehabt. Dr. Orth war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals Theil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Kenntnisse und Sinsichten wohl dazu berechtigt hätten. Die Deutschen und besonders die Franksurtischen Alterthümer sind ihm sehr viel schuldig geworden; er gab die Anmerkungen zu der sogenannten Franksurter Reformation heraus, ein Werk, in welchem die Statuten der Reichsstadt gesammelt sind. Die historischen Capitel besselben habe ich in meinen Jünglingssahren sleißig studirt.

Bon Ochsenstein, ber ältere jener brei Brüber, beren ich oben als unserer Nachbarn gedacht, war, bei seiner eingezogenen Art zu sehn, während seines Lebens nicht merkwürdig geworden; besto merkwürdiger aber nach feinem Tobe, indem er eine Berordnung hinterließ, daß er Morgens früh ganz im Stillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Handwerksleuten zu Grabe gebracht fenn wolle. Es gefchah, und biefe Handlung erregte in der Stadt, wo man an prunkhafte Leichenbegängnisse gewöhnt mar, großes Aufsehen. Alle biejenigen, die bei solchen Gelegenheiten einen herkömmlichen Verdienst hatten, erhoben sich gegen die Neuerung. Allein der wackere Patricier fand Nachfolger in allen Ständen, und ob man ichon bergleichen spottweise Ochsenleichen nannte, so nahmen sie boch zum besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Brunkbegängnisse verloren sich immer mehr. Ich führe biefen Umstand an, weil er eins ber frühern Symptome jener Gesinnungen von Demuth und Gleichstellung barbietet, Die sich in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts von oben herein auf so manche Beise gezeigt haben und in so unerwartete Wirkungen ausgeschlagen sind.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern des Alterthums. Es fanden sich Gemäldecabinette, Kupferstichsammlungen, besonders aber wurden vatersländische Merkolirdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben. Die älteren Berordnungen und Mandate der Reichsstadt, von denen keine Sammlung veranstaltet war, wurden in Druck und Schrift sorgfältig aufgesucht, nach der Zeitsolge geordnet und als ein Schatz vatersändischer Rechte und Herkommen mit Ehrsucht verwahrt. Auch die Bildnisse von Franksurtern, die in großer Anzahl existirten, wurden zusammengebracht und machten eine besondere Abtheilung der Cabinette.

Solche Männer scheint mein Bater sich überhaupt zum Muster

genommen zu haben. Ihm sehlte keine ber Eigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehenen Bürger gehören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Bestigungen von jeder Art in Ordnung. Eine vortrefsliche Landkartensammlung der Schenksischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blätter, jene obenerwähnten Berordnungen und Mandate, jene Bildnisse, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger venezianischer Gläser, Becher und Pokale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und ausgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auctionen mir jederzeit einige Austräge zu Bermehrung des Borhandenen zu erbitten.

Noch einer bebeutenden Familie muß ich gebenken, von ber ich feit meiner frühesten Jugend viel Sonderbares vernahm und von einigen ihrer Glieber felbst noch manches Wunderbare erlebte; es war bie Sendenbergische. Der Bater, von bem ich wenig zu fagen weiß, mar ein wohlhabender Mann. Er hatte brei Söhne, die fich in ihrer Jugend schon burchgängig als Sonberlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer beschränkten Stadt, wo sich niemand weber im Guten noch im Bösen hervorthun soll, nicht zum besten aufgenommen. Spottnamen und seltsame, sich lang im Gebächtniß erhaltenbe Mährchen find meistens bie Frucht einer folchen Sonderbarkeit. Der Bater wohnte an der Ecke der Hafengaffe, bie von bem Zeichen bes Haufes, bas einen, wo nicht gar brei Hasen vorstellt, ben Namen führte. Man nannte baber biese brei Brüder nur die drei Hasen, welchen Spitznamen sie lange Zeit nicht los wurden. Allein wie große Borzüge sich oft in der Jugend durch etwas Bunderliches und Unschickliches anklindigen, so geschah es auch hier. Der älteste war der nachher so rühmlich bekannte Reichshofrath von Sencken-Der zweite ward in den Magistrat aufgenommen und zeigte vor= augliche Talente, die er aber auf eine rabulistische, ja verruchte Weise, wo nicht zum Schaben seiner Baterstadt, boch wenigstens feiner Collegen in der Folge migbrauchte. Der britte Bruder, ein Arzt und ein Mann von großer Rechtschaffenheit, ber aber wenig und nur in vornehmen Häufern prakticirte, behielt bis in fein höchstes Alter immer ein etwas wunderliches Aeußeres. Er war immer fehr nett gekleibet, und man fah ihn nie anders auf ber Strafe, als in Schuhen und Strümpfen und einer wohlgepuberten Lodenperrude, ben hut unterm Urm. Er ging schnell, boch mit einem seltsamen Schwanken vor sich bin, so bak er balb auf dieser, bald auf jener Seite der Straße sich besand, und im Gehen ein Zickzack bildete. Spottvögel sagten, er suche durch diesen abweichenden Schritt den abgeschiedenen Seelen aus dem Weg zu gehen, die ihn in gerader Linie wohl verfolgen möchten, und ahme diezenigen nach, die sich vor einem Krokodil fürchten. Doch aller dieser Scherz und manche lustige Nachrede verwandelte sich zuletzt in Ehrsurcht gegen ihn, als er seine ansehnliche Wohnung mit Hof, Garten und allem Zubehör auf der Eschenheimergasse zu einer medicinischen Stiftung widmete, wo neben der Anlage eines bloß für Franksurter Bürger bestimmten Hospitals ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothek und eine Wohnung für den Director eingerichtet ward, auf eine Weise, deren keine Akademie sich hätte schämen dürfen.

Ein anderer vorzüglicher Mann, beffen Berfonlichkeit nicht fowohl als seine Wirkung in ber Nachbarschaft und seine Schriften einen sehr bedeutenden Einfluß auf mich gehabt haben, war Carl Friedrich von Moser, ber seiner Geschäftsthätigkeit wegen in unserer Gegend immer genannt wurde. Auch er hatte einen gründlich sittlichen Charakter, ber, weil die Gebrechen der menschlichen Natur ihm wohl manchmal zu schaffen machten, ihn sogar zu den sogenannten Frommen hinzog; und so wollte er, wie von Loen das Hofleben, eben so das Geschäftsleben einer gewissen= haftern Behandlung entgegenführen. Die große Anzahl ber kleinen beutschen Sofe stellte eine Menge von Herren und Dienern bar, wovon die ersten unbedingten Gehorsam verlangten, und die andern meistentheils nur nach ihren Ueberzeugungen wirken und dienen wollten. Es entstand baher ein ewiger Conflict und schnelle Beränderungen und Explosionen, weil die Wirkungen des unbedingten Handelns im kleinen viel geschwinder merklich und schäblich werden, als im großen. Biele Häuser waren verschuldet und kaiserliche Debitcommissionen ernannt; andere fanden sich langfamer ober geschwinder auf bemselben Wege, wobei die Diener entweder gewissenlos Bortheil zogen ober gewiffenhaft sich unangenehm und verhaßt machten. Moser wollte als Staats= und Geschäftsmann wirken; und hier gab sein ererbtes, bis zum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Ausbeute; aber er wollte auch zugleich als Mensch und Bürger handeln und seiner sittlichen Würde so wenig als möglich vergeben. Sein Herr und Diener, sein Daniel in der Löwengrube, seine Reliquien schilbern burchaus die Lage, in welcher er sich zwar nicht gefoltert, aber boch immer gektemmt fühlte. Sie beuten sämmtlich auf eine Ungebuld in einem Zustand, mit bessen Verhältnissen man sich nicht versöhnen und ben man bech nicht loswerden kann. Bei bieser Art zu benken und zu empfinden, mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm seine große Gewandtheit nicht fehlen ließ. Ich erinnere mich seiner als eines angenehmen, beweglichen und babei zarten Mannes.

Mus der Gerne machte jedoch ber Name Rlopstod auch schon auf und eine große Birtung. Im Anfang wunderte man fich, wie ein fo vortrefflicher Mann fo munderlich beißen könne; boch gewöhnte man fich bald baran und bachte nicht mehr an die Bedeutung biefer Sylben. meines Baters Bibliothet batte ich bisher nur die frühern, besonders bie zu feiner Zeit nach und nach beraufgekommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle biefe hatten gereimt, und mein Bater hielt ben Reim für voetische Werfe unerläftich. Canit, Sageborn, Drollinger, Beltert, Creug, Satter fanden in iconen Frangbanden in einer Reihe. Mu Dieje fchloffen fich Meutirche Telemach, Roppens befreites Jerutatem, und andere Uebersepungen. 3ch hatte biese sämmtlichen Bände von Rindheit auf fleißig burchgelesen und theilweise memorirt, wenhalb nb benn zur Unterhaltung ber Besellichaft öfters aufgerufen murbe. Gine verbrieftliche Epoche im Gegentheil eröffnete fich für meinen Bater, als turch Mopftodo Meffiad Berje, die ibm feine Berje ichienen, ein Begennand ber öffentlichen Bewunderung murben. Er felbst hatte sich wohl gebütet, Diefes Wert anguschaffen; aber unfer Sausfreund, Rath Schneis ter, ichwärzte es ein und steckte es ber Mutter und ben Kindern zu.

Auf biesen geschäftsthätigen Mann, welcher wenig las, hatte ber Welltas gleich bei seiner Erscheinung einen mächtigen Eindruck gemacht. Diese so natürlich ansgedrückten und doch so schön veredelten frommen wählte, diese gefällige Sprache, wenn man sie auch nur silr harmonische was getten tieß, hatten den übrigens trockenen Geschäftsmann so gemen, daß er die zehn ersten Gesänge — denn von diesen ist eigentlich Retraute und tas herrtichste Erdauungsbuch betrachtete, und solches wahre wand in ter Charwoche, in welcher er sich von allen Gewalde und einem wahre wenden wengte. sie nich in stillen durchlas, und sich daran wahre wenden wenter. Andangs dachte er seine Empfindungen seinem welcher ist, delter allein er kand sich sehr bestätigt, als er eine Atenagung von anden Wegen

Bisher war alles leiblich gegangen; aber laut mit fürchterlicher Stimme rief fie die folgenden Worte:

D wie bin ich zermalmt!

Der gute Chirurgus erschraf und goß dem Bater das Seisenbecken in die Brust. Da gab es einen großen Aufstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglücks, das hätte entstehen können, wenn man schon im Rasiren begriffen gewesen wäre. Um allen Berdacht des Muthwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuflischen Rollen, und das Unglück, das die Hexameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht auss neue hätte verrusen und verbannen sollen.

So pflegen Kinder und Bolf das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im Stande senn es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Buch.

Der Neujahrstag ward zu jener Zeit burch ben allgemeinen Umlauf von perfönlichen Glückwünschungen für die Stadt sehr belebend. Wer sonst nicht leicht aus dem Hause kam, warf sich in seine besten Kleider, um Gönnern und Freunden einen Augenblick freundlich und höflich zu senn. Für uns Kinder war besonders die Festlichkeit in dem Hause des Großvaters an diesem Tage ein höchst erwünschter Genuß. Mit dem frühesten Morgen waren die Enkel schon daselbst versammelt, um die Trommeln, die Hoboen und Clarinetten, die Bosaunen und Zinken, wie fie das Militär, die Stadtmusici, und wer sonst alles, ertonen ließ, zu vernehmen. Die versiegelten und überschriebenen Neujahrsgeschenke wurden von den Kindern unter die geringern Gratulanten ausgetheilt, und wie ber Tag wuchs, so vermehrte sich die Anzahl der Honoratioren. erschienen die Bertrauten und Berwandten, dann die untern Staats= beamten; die herren vom Rathe felbst verfehlten nicht ihren Schultbeißen zu begrüßen, und eine auserwählte Anzahl wurde Abends in Rimmern bewirthet, welche das ganze Jahr über kaum sich öffneten. Die Torten, Biscuitkuchen, Marzipane, ber flife Wein libte ben größten Reiz auf die Kinder aus, wozu noch tam, daß ber Schultheiß fo wie die beiben Burgemeister aus einigen Stiftungen jährlich etwas Silberzeug erhielten, welches benn ben Enkeln und Bathen nach einer gewissen Abstufung verehrt ward; genug, es fehlte diesem Feste im kleinen an nichts was die größten zu verherrlichen pflegt.

Der Neujahrstag 1759 kam heran, für uns Kinder erwünscht und vergnüglich wie die vorigen, aber den älteren Bersonen bedenklich und ahnungsvoll. Die Durchmärsche der Franzosen war man zwar gewohnt, und sie ereigneten sich öfters und häusig, aber doch am häusigsten in den

letten Tagen bes vergangenen Jahres. Rach alter reichsftäbtischer Sitte posaunte der Thurmer des Hauptthurms, so oft Truppen heranrlickten, und an biefem Reujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Beichen mar, bag größere Beereszuge von mehreren Seiten in Bewegung sepen. Wirklich zogen sie auch in größeren Massen an diesem Tage burch bie Stadt; man lief, fie vorbeipaffir'n zu feben. Sonft mar man gewohnt, daß fie nur in fleinen Partien burchmarschirten; diese aber vergrößerten sich nach und nach, ohne daß man es verhindern konnte ober wollte. Genug, am 2. Januar, nachbem eine Colonne burch Sachsenbaufen über die Brude burch die Fahrgasse bis an die Constablerwache gelangt mar, machte fie Salt, überwältigte bas kleine, fie burchführende Commando, nahm Befit von gebachter Bache, jog bie Zeile hinunter, und nach einem geringen Widerstand mußte fich auch die Hauptwache ergeben. Augenblick maren die friedlichen Straffen in einen Rriegsschauplat verwandelt. Dort verharrten und bivouakirten die Truppen, bis burch regelmäßige Ginquartierung für ihr Unterkommen geforgt mare.

Diese unerwartete, seit vielen Jahren unerhörte Last brildte bie bebaglichen Bürger gewaltig, und niemand konnte fie beschwerlicher sehn als bem Bater, ber in fein taum vollendetes Saus fremde militarifche Bewohner aufnehmen, ihnen seine wohlaufgeputten und meift verschloffenen Staatszimmer einräumen und bas, mas er fo genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder Billfur preisgeben follte: er, ohnehin preußisch gestunt, sollte sich nun von Frangofen in seinen Zimmern belagert seben: es war das Traurigste, was ihm nach feiner Denkweise begegnen konnte. Ware es ihm jedoch möglich gewesen, die Sache leichter zu nehmen, da er gut Frangösisch sprach, und im Leben sich wohl mit Burbe und Unmuth betragen kounte, fo hatte er fich und uns manche trube Stunde ersparen mögen: denn man guartierte bei uns den Königslieutenant, der, obaleich Militarperfon, boch nur die Civilvorfalle, Die Streitigkeiten gwiichen Soldaten und Bürgern, Schulbenfachen und Banbel zu ichlichten hatte. Er war Graf Thorane, von Graffe in der Brovence, unweit Antibes, gebürtig, eine lange hagere ernfte Bestalt, bas Besicht burch tie Blattern fehr entstellt, mit schwarzen feurigen Augen und von einem würdigen gufammengenommenen Betragen. Gleich fein Gintritt mar für cen Sanobewohner günftig. Man fprach von ben verschiebenen Zimmern, welche theils abgegeben werden, theils ber Familie verbleiben follten,

setze, auch hier sich als Einquartierter musterhaft zu betragen vornahm, und es wirklich die einigen Jahre seines Dableibens unter mancherkei Umständen unverbrücklich gehalten hat.

Meine Mutter besaß einige Kenntniß des Italiänischen, welche Sprache überhaupt niemand von der Familie fremd war; sie entschloß sich daher sogleich Französisch zu lernen, zu welchem Zweck der Dolmetscher, dem sie unter diesen stürmischen Ereignissen ein Kind aus der Tause gehoben hatte, und der nun auch als Gevatter zu dem Hause eine doppelte Neigung spürte, seiner Gevatterin jeden abgemüßigten Augenblickschenkte — denn er wohnte gerade gegenüber — und ihr vor allen Dingen diesenigen Phrasen einlernte, welche sie persönlich dem Grasen vorzutragen habe; welches denn zum besten gerieth. Der Graf war gesschweichelt von der Mühe, welche die Haussfrau sich in ihren Jahren gab, und weil er einen heitern geistreichen Zug in seinem Charakter hatte, auch eine gewisse trockene Galanterie gern ausübte, so entstand daraus das beste Berhältniß, und die verdündeten Gevattern konnten erlangen was sie wollten.

Wäre es, wie schon gesagt, möglich gewesen den Bater zu erheitern, so hätte dieser veränderte Zustand wenig Drückendes gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennützigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das geringste, was einer Bestechung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Zorn, ja mit Strase weggewiesen; seinen Leuten war auß strengste besohlen dem Hausbestiger nicht die mindesten Unkosten zu machen. Dagegen wurde uns Kindern reichlich vom Nachtische mitgetheilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, ansühren, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gefrorene, das man uns von der Tasel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein wahrhaftes Eis, wenn es auch noch so durchzuckert seh, vertragen könne.

Außer diesen Leckereien, die wir denn doch allmählig ganz gut genießen und vertragen lernten, däuchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrstunden und strenger Zucht einigermaßen entbunden zu sehn. Des Baters üble Laune nahm zu, er konnte sich nicht in das Unvermeidliche ergeben. Wie sehr quälte er sich, die Mutter und den Gevatter, die Rathsherren, alle seine Freunde, nur um den Grasen loszuwerden! Bergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines

solchen Mannes im Hause unter ben gegebenen Umständen eine wahre Wohlthat seh, daß ein ewiger Wechsel, es seh nun von Officieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grafen folgen würde. Keins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen: das Gegenwärtige schien ihm so unerträglich, daß ihn sein Unmuth ein Schlimmeres, das solgen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Auf diese Weise ward seine Thätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsschlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das was er uns aufgab, forsberte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossen Hausthüre von Schildwachen besetzt war, die sich um das Hins und Wiederlausen unruhiger Kinder nicht bekümmerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königslieutenants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eigenen Werth darauf legte, seine Entscheizdungen zugleich mit einer witzigen, geistreichen, heitern Wendung zu bezgleiten. Was er besahl, war streng gerecht; die Art wie er es ausdrückte, war launig und pikant: er schien sich den Herzog von Ossuna zum Borzbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Oolmetzscher nicht eine oder die andere Anekdete uns und der Mutter zur Aufzheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung folcher Salomonischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des Eindrucks im allgemeinen, ohne im Gedächtniß ein besonderes wiederzzussinden.

Den wunderbaren Charakter des Grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen. Dieser Mann war sich selbst seiner Eigenheiten aufs deutlichste bewußt, und weil er gewisse Zeiten haben mochte, wo ihn eine Art von Unmuth, Hypochondrie, oder wie man den bösen Dämon nennen soll, übersiel, so zog er sich in solchen Stunden, die sich manchmal zu Tagen verlängerten, in sein Zimmer zurück, sah niemand als seinen Kammerdiener, und war selbst in dringenden Fällen nicht zu bewegen, daß er Audienz gegeben hätte. Sobald aber der böse Geist von ihm gewichen war, erschien er nach wie vor mild, heiter und thätig. Aus den Reden seines Kammerdieners, Saint Jean, eines kleinen hagern Mannes

von munterer Bummithagter, kanne man idstegen, daß er im faiheren Javeen, von issanse Summung übermätigt, georges Unglift angerähret, und in mm von ämnichen Mossegen ver einer in michtigen, dem Bicken aller Bett mögelegten Siele zu miten ernillich vormehme.

Geech in der erften Dagen der Anmerenbeit des Graffen wenden die finnunticken Frankfunger Maren, nur feren. Schütz, Trausumann, Aucharagen, Frankfur, zu im bernien. Sie zeignen über fendigen Gemälde vor, und der Graff eignere fin des Leufünfliche zu. Ihm neute men inibilies deles Gebeignunger in Maniford eingenäumt und fessich in ein Gabiner und Areier ungenanntelt: denn er war willend, die füngelich in ein Kadiner und Areier ungenanntelt: denn er war willend, die füngelich befinnders der untireinber und untitutlingen Laufühlungen hächtig gesiel, für eine ganze Zeit in Arbeit zu fesen. Er lief daher vom Graffe, no sein überer Lunder ein fährer Wendungen, der bestähnungen, die hämmelichen Marie aller Jimmer und Schünerte herheibungen, ihrerlagte fordann mit den Klünflern die Kandachtheitungen, und beständne die Grüße der hierenach zu verfertigenden anfehnlichen Leibilder, welche nicht in Nahmen eingefagt, fandern alle Tapensutheile auf die Kandachteiligt werden sellten. Hier zing man die Arbeit eilrig au.

Seelas übernachm ländliche Scenen, werin die Greife und Ainder, numituelber mach ber Autur gemalt, ganz berrlich glücken; die Innglinge wellten ihm nicht eben se gerathen, sie waren meist zu hager, und die Franen missielen and ber entgegengesesten Ursabe. Denn da er eine kleine biet, gnte, aber unangenehme Bersen zur fran hatte, die ihm anger sich selbst micht wehl ein Medell zufieß, se wellte nicht Gefälliges zu Stande kommen. Indem war er genöthigt gewesen über das Maß seiner Figuren hinanszugehen. Seine Bänme hatten Wahrheit, aber ein kleinliches Blätterwerk. Er war ein Schüler von Brindmann, dessen Binsel in Stasselegemälden nicht zu schelten ist.

Schütz, der Landschaftsmaler, fand sied vielleicht am besten in der Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, so wie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahrszeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maßstade zu arbeiten, und auch da ließ er es an Aussührung und Haltung nicht sehlen; er lieserte sehr beitere Bilder.

Trautmann rembrandtifirte einige Auferwedungswunder bes neuen

Testaments und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an. And ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Cabinet zugetheilt worden. Hirt malte einige gute Eichen und Buchen wälder; seine Heerden waren lobenswerth. Junter, an die Rackahnung der ausstührlichsten Riederländer gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstyl sinden; jedoch bequemte er sich für gute Zahlung mit Blumen und Früchten manche Abtheilung zu verzieren.

Da ich alle diese Männer von meiner frühesten Ingend an gefannt und sie oft in ihren Werkstätten befucht batte, and ber Graf mich gern um sich leiben mochte, so war ich bei ben Aufgaben, Berathschlagungen und Bestellungen, wie auch bei den Ablieferungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Stizzen und Entwürfe eingereicht wurden, meine Reinung zu eröffnen gar wohl heraus. Ich batte mir schon früher bei Gemälbeliebhabern, besonders aber auf Auctionen, denen ich fleißig beiwohnte, ben Ruhm erworben, daß ich gleich zu fagen wiffe, was irgend ein historisches Bild vorstelle, es set nun aus ber biblischen ober ber Brofangeschichte ober aus der Mythologie genommen; und wenn ich auch ben Sinn ber allegorischen Bilber nicht immer traf, so war boch selten jemand gegenwärtig, ber es beffer verstand als ich. Go hatte ich auch öfters bie Rünftler vermocht, biefen ober jenen Gegenstand vorzustellen, und folder Bortheile bediente ich mich gegenwärtig mit Lust und Liebe. Ich erinnere mich noch, daß ich einen umständlichen Auffat verfertigte, worin ich zwölf Bilber beschrieb, welche die Geschichte Josephs barftellen follten; einige bavon wurden ausgeführt.

Nach diesen, für einen Knaben allerdings löblichen Berrichtungen, will ich auch einer kleinen Beschämung, die mir innerhalb dieses Künstlerstreises begegnete, Erwähnung thun. Ich war nämlich mit allen Bildern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Zimmer gebracht hatte. Meine jugendliche Neugierde ließ nichts ungesehen und ununtersucht. Einst sand ich hinter dem Osen ein schwarzes Kästchen; ich ermangelte nicht zu sorschen was darin verdorgen seh, und ohne mich lange zu bessinnen, zog ich den Schieber weg. Das darin enthaltene Gemälde war freilich von der Art, die man den Augen nicht auszusellen psiegt, und ob ich es gleich alsobald wieder zuzuschieden Anstalt machte, so konnte ich doch nicht geschwind genug damit sertig werden. Der Graf trat herein und ertappte mich.

Wer hat euch erlaubt bieses Kästchen zu eröffnen? sagte er mit seiner Königslieutenantsmiene. Ich hatte nicht viel barauf zu antworten, und er sprach sogleich die Strafe sehr ernsthaft aus: Ihr werbet in acht Tagen, sagte er, dieses Zimmer nicht betreten.

Ich machte eine Berbeugung und ging hinaus. Auch gehorchte ich biesem Gebot aufs pünktlichste, so daß es dem guten Seekat, der eben in dem Zimmer arbeitete, sehr verdrießlich war: denn er hatte mich gern um sich, und ich trieb aus einer kleinen Tücke den Gehorsam so weit, daß ich Seekaten seinen Raffee, den ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle setze; da er denn von seiner Arbeit ausstehen und ihn holen mußte, welches er so übel empfand, daß er mir saft gram geworden wäre.

Nun aber scheint es nöthig, umständlicher anzuzeigen und begreislich zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in der französischen Sprache, die ich doch nicht gelernt, mit mehr oder weniger Bequemlichkeit durchgebolsen. Auch hier kam mir die angeborene Gabe zu Statten, daß ich leicht den Schall und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, den Ton, und was sonst von äußern Eigenthümlichkeiten, fassen kornte. Aus dem Lateinischen waren mir viele Worte bekannt; das Italiänische vermittelte noch mehr, und so horchte ich in kurzer Zeit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Besuchen so viel heraus, daß ich mich, wo nicht ins Gespräch mischen, doch wenigstens einzelne Fragen und Antworten bestehen konnte.

Aber bieses war alles nur wenig gegen ben Bortheil, ben mir das Theater brachte. Bon meinem Großvater hatte ich ein Freibillet erhalten, bessen ich mich, mit Widerwillen meines Baters, unter dem Beistand meiner Mutter, täglich bediente. Hier saß ich nun im Parterre vor einer fremden Bühne, und paste um so mehr auf Bewegung, mimischen und Rede-Ausdruck, als ich wenig oder nichts von dem verstand, was da oden gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebärdenspiel und Sprachton nehmen konnte. Bon der Komödie verstand ich am wenigsten, weil sie geschwind gesprochen wurde und sich auf Dinge des gemeinen Lebens bezog, deren Ausdrücke mir gar nicht bekannt waren. Die Tragödie kam seltener vor, und der gemessene Schritt, das Tactartige der Alexandriner, das Allgemeine des Ausdrucks machten sie mir in jedem Sinne fasslicher. Es dauerte nicht lange, so nahm ich den Racine, den ich in meines Baters Bibliothek antras, zur Hand, und declamirte

mir die Stude nach theatralischer Art und Weise, wie sie das Organ meines Ohrs und bas ihm fo genau verwandte Sprachorgan gefagt hatte, mit großer Lebhaftigkeit, ohne daß ich noch eine ganze Rebe im Zusam= menhang hatte versteben können. Ja ich lernte ganze Stellen auswendig, und recitirte sie wie ein eingelernter Sprachvogel; welches mir um fo leichter warb, als ich früher die für ein Kind meist unverständlichen biblischen Stellen auswendig gelernt und sie in dem Ton der protestantischen Brediger zu recitiren mich gewöhnt hatte. Das versificirte französische Lustspiel war damals sehr beliebt; die Stücke von Destouches. Marivaux, La Chauffee kamen häufig vor, und ich erinnere mich noch beutlich mancher charafteristischen Figuren; von ber Moliere'ichen ist mir weniger im Sinn geblieben. Was am meisten Einbruck auf mich machte, war die Hypermnestra von Lemierre, die als ein neues Stuck mit Sorgfalt aufgeführt und wiederholt gegeben wurde. Bochst anmuthia mar ber Einbruck, ben ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin auf mich machten. Ich kann mir die bebänderten Buben und Mädchen und ihre Bewegungen noch jett zurückrufen. Es bauerte nicht lange, so regte sich ber Wunsch bei mir, mich auf dem Theater selbst umzusehen, wozu sich mir so mancherlei Gelegenheit darbot. Denn da ich nicht immer die ganzen Stücke auszuhören Bedulb hatte, und manche Zeit in ben Corridors, auch wohl bei gelinderer Jahrszeit vor ber Thure, mit andern Kindern meines Alters allerlei Spiele trieb, so gesellte sich ein schöner munterer Knabe zu uns, ber zum Theater gehörte, und ben ich in manchen kleinen Rollen, obwohl nur beiläufig, gesehen hatte. Dit mir konnte er sich am besten verständigen, indem ich mein Französisch bei ihm geltend zu machen wußte; und er knüpfte sich um so mehr an mich, als kein Anabe seines Alters und seiner Nation beim Theater ober sonst in der Rähe war. Wir gingen auch außer der Theaterzeit zusammen, und selbst während der Vorstellungen ließ er mich selten in Rube. Er war ein allerliebster kleiner Aufschneiber, schwapte charmant und unaufhörlich, und wußte fo viel von seinen Abenteuern, Händeln und andern Sonderbarkeiten zu erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, mas Sprache und Mittheilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man fich hatte vorstellen konnen; fo bag niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Juspiration, zu der fremben Sprache gelangt mar.

Gleich in den ersten Tagen unserer Bekanntschaft zog er mich mit sich aufs Theater, und führte mich besonders in die Fohers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich aushielten und sich an- und auskleideten. Das Local war weder glinstig noch bequem, indem man das Theater in einen Concertsaal hineingezwängt hatte, so daß für die Schauspieler hinter der Bühne keine besondern Abtheilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Nebenzimmer, das ehedem zu Spielpartien gedient hatte, waren nun beide Geschlechter meist beisammen und schienen sich so wenig unter einander selbst, als vor uns Kindern zu schenen, wenn es beim Anlegen oder Berändern der Kleidungsstücke nicht immer zum auständigsten herging. Wir war dergleichen niemals vorgekommen, und doch sand ich es bald durch Gewohnheit, bei wiederholtem Besuch, ganz natürlich.

Es währte nicht lange, so entspann sich aber für mich ein eigenes und besonderes Interesse. Der junge Derones — so will ich den Knaben nennen, mit dem ich mein Berhältniß immer fortsette — war außer seinen Aufschneibereien ein Knabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit seiner Schwester bekannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Mädchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner Farbe, schwarzen Haaren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges. Ich suchte ihr auf alle Weise gefällig zu sehn; allein ich konnte ihre Aufmerksamkeit nicht auf mich lenken. Junge Mädchen dünken sich gegen jüngere Knaben sehr weit vorgeschritten und nehmen, indem sie nach den Jünglingen hinschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen den Knaben an, der ihnen seine erste Neigung zuwendet. Mit einem jüngern Bruder hatte ich kein Berbältnis.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Gesellschaft war, fanden wir uns in ihrer Wohnung zusammen, um zu spielen oder uns zu unterhalten. Ich ging niemals hin, ohne der Schönen eine Blume, eine Frucht oder sonst etwas zu überreichen, welches sie zwar jederzeit mit sehr guter Art annahm und auf das höslichste dankte; allein ich sah ihren traurigen Blick sich niemals erheitern und fand keine Spur, daß sie sonst auf mich geachtet hätte. Endlich glaubte ich ihr Geheimniß zu entbecken. Der Knabe zeigte mir hinter dem Bette seiner Mutter, das mit eleganten seidenen Borhängen ausgeputzt war, ein Vastellbild, das

Porträt eines schönen Mannes, und bemerkte zugleich mit schlauer Miene, bas seh eigentlich nicht der Bapa, aber ebenso gut wie der Bapa; und indem er diesen Mann rühmte, und nach seiner Art umständlich und prahlerisch manches erzählte, so glaubte ich herauszusinden, daß die Tochter wohl dem Bater, die beiden andern Kinder aber dem Hausfreund angehören mochten. Ich erklärte mir nun ihr trauriges Ansehen und hatte sie nur um desto lieber.

Die Neigung zu biesem Mäbchen half mir die Schwindeleien bes Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Gränzen blieb. Ich hatte oft die weitsäusigen Erzählungen seiner Großthaten auszuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem andern schaden zu wollen; es seh alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt seinen Widersacher zu entwaffnen und ihm alsdann verziehen; ja er verstehe sich auss Legiren so gut, daß er einst selbst in große Berlegenheit gerathen, als er den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum geschleudert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Was mir meine Besuche auf bem Theater fehr erleichterte, mar, daß mir mein Freibillet, als aus ben Sanben bes Schultheifen, ben Weg zu allen Platen eröffnete, und alfo auch zu bem Sit im Profcenium. Dieses war nach frangösischer Art sehr tief, und an beiben Seiten mit Siten eingefaßt, bie, burch eine niedrige Barriere beschränkt, sich in mehreren Reihen hinter einander aufbauten, und zwar bergestalt, daß die ersten Sitze nur wenig über die Bühne erhoben waren. Das Ganze galt für einen besondern Chrenplat; nur Officiere bedienten sich gewöhnlich beffelben, obgleich die Rähe der Schauspieler, ich will nicht sagen jede Ilusion, sondern gewissermaßen jedes Gefallen aufhob. Sogar jenen Gebrauch ober Migbrauch, über ben fich Boltaire fo fehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. Wenn bei fehr vollem Saufe und etwa zur Beit von Durchmärschen angesehene Officiere nach jenem Ehrenplate strebten, ber aber gewöhnlich schon besetzt mar, so stellte man noch einige Reihen Banke und Stuble ins Profcenium auf Die Buhne felbit. und es blieb ben Belben und Belbinnen nichts übrig, als in einem febr mäßigen Raume awischen ben Uniformen und Orben ihre Beheimniffe zu enthullen. 3ch habe bie Supermnestra felbst unter folden Umständen aufführen feben.

ĸ

Der Borhang fiel nicht zwischen ben Acten; und ich erwähne noch

eines feltsamen Bebrauchs, ben ich fehr auffallend finden mußte, ba mir als einem guten beutschen Anaben das Aunstwidrige daran ganz unerträglich war. Das Theater nämlich ward als bas größte Seiligthum betrachtet, und eine vorfallende Störung auf bemfelben batte als bas gröfite Berbrechen gegen die Majestät bes Bublicums fogleich muffen gerügt werben. Zwei Grenadiere, das Gewehr beim Fuß, standen baber in allen Luftspielen gang öffentlich zu beiben Seiten bes hintersten Borhangs und waren Zeugen von allem, was im Innersten ber Familie vorging. Da, wie gesagt, zwischen ben Acten ber Borhang nicht niebergelaffen murbe, fo lösten bei einfallender Musik zwei andere bergeftalt ab, daß sie aus den Coulissen ganz strack vor jene hintraten, welche sich bann eben fo gemeffentlich zuruckzogen. Wenn nun eine folche Anftalt recht bazu geeignet war, alles was man beim Theater Illusion nennt, aufzuheben, fo fällt es um fo mehr auf, ba biefes zu einer Beit gefcab, mo nach Diberots Grundfäten und Beispielen bie naturlichste Rattlrlichkeit auf ber Buhne geforbert, und eine vollkommene Täuschung als bas eigentliche Ziel ber theatralischen Kunft angegeben wurde. Bon einer solchen militärischen Bolizeianstalt war jedoch die Tragödie entbunden, und bie Helben des Alterthums hatten das Recht sich selbst zu bewachen; bie gedachten Grenadiere ftanden indeg nahe genug hinter ben Couliffen.

So will ich benn auch noch anführen, daß ich Diberots Hausvater und die Philosophen von Palissot gesehen habe, und mich im letztern Stud der Figur des Philosophen, der auf allen Bieren geht und in ein robes Salathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Alle biese theatralische Mannichsaltigkeit konnte jedoch uns Kinder nicht immer im Schauspielhause festhalten. Wir spielten bei schönem Wetter vor demselben und in der Nähe, und begingen allerlei Thorheiten, welche besonders an Sonn = und Festtagen keineswegs zu unserm Aeußern paßten: denn ich und meines Gleichen erschienen alsdann, angezogen wie man mich in jenem Mährchen gesehen, den Hut unterm Arm, mit einem kleinen Degen, bessen, bessen Bilgel mit einer großen seibenen Bandschleife geziert war.

Einst, als wir eine ganze Zeit unser Wesen getrieben und Derones sich unter uns gemischt hatte, siel es diesem ein, mir zu betheuern, ich hätte ihn beleidigt und musse ihm Satisfaction geben. Ich begriff zwar nicht, was ihm Anlaß geben konnte, ließ mir aber seine Aussorberung gefallen und wollte ziehen. Er versicherte mir aber, es seh in solchen

Fällen gebräuchlich, daß man an einfame Derter gehe, um die Sache besto bequemer ausmachen zu können. Wir versügten uns deshalb hinter einige Scheunen und stellten uns in gehörige Positur. Der Zweikampf erfolgte auf eine etwas theatralische Weise, die Klingen klirrten und die Stöße gingen neben aus; doch im Feuer der Action blieb er mit der Spitze seines Degens an der Bandschleise meines Bügels hangen: sie ward durchbohrt, und er versicherte mir, daß er nun die vollkommenste Satisfaction habe, umarmte mich sodann, gleichfalls recht theatralisch, und wir gingen in das nächste Kasseehaus, um uns mit einem Glase Mandelmisch von unserer Gemüthsbewegung zu erholen und den Freundschaftsbund nur desto fester zu schließen.

Ein anderes Abenteuer, das mir auch im Schauspielhause, obgleich später, begegnet, will ich bei dieser Gelegenheit erzählen. Ich saß nämlich mit einem meiner Gespielen ganz ruhig im Parterre, und wir sahen mit Bergnügen einem Solotanze zu, den ein hübscher Knabe, ungefähr von unserm Alter, der Sohn eines durchreisenden französischen Tanzmeisters, mit vieler Gewandtheit aufsührte. Nach Art der Tänzer war er mit einem knappen Wämschen von rother Seide bekleidet, welches, in einen kurzen Reifrod ausgehend, gleich den Lauferschürzen, dis über die Kniee schwedte. Wir hatten diesem angehenden Künstler mit dem ganzen Publicum unsern Beifall gezollt, als mir ich weiß nicht wie einsiel, eine moralische Restlerion zu machen.

Ich sagte zu meinem Begleiter: Wie schön war bieser Knabe geputzt und wie gut nahm er sich aus. Wer weiß in was für einem zerrissenen Jäckhen er heute schlafen mag!

Alles war schon aufgestanden, nur ließ uns die Menge nicht vorwärts. Eine Frau, die neben mir gesessen hatte und nun hart an mir stand, war zufälligerweise die Mutter dieses jungen Künstlers, die sich durch meine Reslexion sehr beleidigt fühlte. Zu meinem Unglück konnte sie Deutsch genug, um mich verstanden zu haben, und sprach es gerade so viel als nöthig war, um schelten zu können. Sie machte mich gewaltig herunter: wer ich denn seh, meinte sie, daß ich Ursache hätte an der Familie und an der Wohlhabenheit dieses jungen Menschen zu zweiseln! Auf alle Fälle dürse sie ihn für so gut halten als mich, und seine Talente könnten ihm wohl ein Glück bereiten, wodon ich mir nicht würde träumen lassen. Diese Straspredigt hielt sie mir im Gedränge und machte die

Umstehenden ausmerksam, welche Wunder dachten, was ich für eine Unart miliste begangen haben. Da ich mich weber entschuldigen noch von ihr entfernen konnte, so war ich wirklich verlegen, und als sie einen Augenblick inne hielt, sagte ich, ohne etwas dabei zu denken: Nun, wozu der der Lärm? Heute roth, morgen todt!

Auf biese Worte schien die Frau zu verstummen. Sie sah mich an und entsernte sich von mir, sobald es nur einigermaßen möglich war. Ich bachte nicht weiter an meine Worte. Nur einige Zeit hernach sielen sie mir auf, als der Knade, anstatt sich nochmals sehen zu lassen, trauk ward und zwar sehr gefährlich. Ob er gestorben ist, weiß ich nicht zu sagen.

Dergleichen Berbebeutungen burch ein unzeitig, ja unschiech ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ansehen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Bölfern und zu allen Zeiten immer dieselben geblieben sind.

Run sehlte es von dem ersten Tage der Besitznehmung unserer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwährender Zerstreuung. Theater und Bälle, Paraden und Durchmärsche zogen unsere Ausmerksamkeit hin und her. Die letztern besonders nahmen immer zu, und das Soldatenleben schien uns ganz lustig und vergnüglich.

Der Aufenthalt des Königslieutenants in unferm Hause verschaffte uns den Bortheil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen, und besonders die ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Galerien, sehr bequem die Generalität bei uns vorübergehen. Bor allen erinnere ich mich des Prinzen Soubise als eines schönen leutseligen Herrn, am deutlichsten aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen aber wohlgebauten, lebhaften, geistreich um sich blidenden, behenden Mannes.

Er kam mehrmals zum Königslieutenant, und man merkte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede war. Wir hatten uns im ersten Bierteljahr der Einquartierung kaum in diesen neuen Zustand gesunden, als schon die Nachricht sich dunkel verbreitete, die Alliirten sehen im Anmarsch, und Herzog Ferdinand von Braunschweig komme, die Franzosen vom Main zu vertreiben. Man hatte von diesen, die sich keines besondern Kriegsglückes rühmen konnten, nicht die größte Borstellung,

und feit der Schlacht von Rokbach glaubte man sie verachten zu dürfen; auf ben Bergog Ferdinand sette man bas größte Bertrauen, und alle Breufischgesinnten erwarteten mit Sehnsucht ihre Befreiung von der bisberigen Last. Mein Bater war etwas beiterer, meine Mutter in Sorgen. Sie war klug genug einzusehen, daß ein gegenwärtiges geringes Uebel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werden könne: benn es zeigte sich nur allzubeutlich, daß man dem Herzog nicht entgegen gehen, sondern einen Angriff in der Nähe der Stadt abwarten werde. Nieberlage ber Frangosen, eine Flucht, eine Bertheibigung ber Stabt, ware es auch nur um ben Ruckzug zu beden und um die Brude zu behalten, ein Bombardement, eine Plilinderung, alles stellte sich der erregten Einbildungsfraft bar und machte beiben Barteien Sorge. Meine Mutter, welche alles, nur nicht die Sorge ertragen konnte, ließ durch ben Dolmetscher ihre Furcht bei dem Grafen anbringen; worauf sie die in folden Fällen gebräuchliche Antwort erhielt, sie folle ganz ruhig senn, es sen nichts zu befürchten, sich übrigens still halten und mit niemand von ber Sache ibrechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man erfuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein= wie das anderemal an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gefreut den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu sinden.

So kam benn endlich, nach einer unruhigen Charwoche, 1759 ber Charfreitag heran. Eine große Stille verklindigte den nahen Sturm. Uns Kindern war verboten aus dem Hause zu gehen; der Bater hatte keine Ruhe und ging aus. Die Schlacht begann: ich stieg auf den obersten Boden, wo ich zwar die Gegend zu sehen gehindert war, aber den Donner der Kanonen und das Massenser des kleinen Gewehrs recht gut versnehmen konnte. Nach einigen Stunden sahen wir die ersten Zeichen der Schlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen Verwundete in mancherlei traurigen Verstümmelungen und Gebärden sachte bei uns vorbeigefahren wurden, um in das zum Lazareth umgewandelte Liebfrauenkloster gedracht zu werden. Sogleich regte sich die Barmherzigkeit der Bürger. Bier,

Bein, Brod, Geld war benjenigen hingweicht, die noch etwas empfangen konnten. Als man aber einige Zeit barauf blessirte und gesangene Deutsche unter diesem Zug gewahr wurde, sand das Mitleid keine Gränze, und es schien als wollte jeder sich von allem entblößen, was er nur Bewegliches besaß, um seinen bedrängten Landsleuten beizustehen.

Die Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für die Allierten un-Mein Bater, in seiner Barteilichkeit gang sicher, alücklichen Schlacht. baß biese gewinnen wurden, hatte bie leibenschaftliche Berwegenheit ben gehofften Siegern entgegenzugeben, ohne zu bebenten, bag bie geschlagene Bartei erst über ihn wegfliehen mußte. Erst begab er sich in seinen Garten vor dem Friedberger Thore, wo er alles einsam und ruhig fand; bann magte er sich auf die Bornheimer Beibe, wo er aber balb verschiedene zerstreute Nachzügler und Trokknechte ansichtig ward, die sich den Spaß machten nach ben Granzsteinen zu schießen, so bag bem neugierigen Banderer das abprallende Blei um den Ropf fauste. Er hielt es defihalb doch für gerathener zurückzugehen und erfuhr bei einiger Nachfrage, was ihm schon ber Schall bes Feuerns hatte flar machen follen, baf alles für die Franzosen gut stehe und an kein Weichen zu beuten seh. Nach Hause gekommen, voll Unmuth, gerieth er beint Erbliden ber verwundeten und gefangenen Landsleute gang aus ber gewöhnlichen Faffung. Auch er ließ ben Borbeiziehenden mancherlei Spende reichen; aber nur bie Deutschen sollten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil bas Schicffal Freunde und Feinde zusammen aufgepackt hatte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf des Grafen Wort gebaut und beshalb einen ziemlich beruhigten Tag hingebracht hatten, waren höchlich erfreut, und die Mutter doppelt getröstet, da sie des Morgens, als sie das Orasel ihres Schatkästleins durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als für die Zukunst sehr tröskliche Antwort erhalten hatte. Wir wünschten unserm Bater gleichen Glauben und gleiche Gesunung, wir schweichelten ihm was wir konnten, wir daten ihn etwas Speise zu sich zu nehmen, die er den ganzen Tag entbehrt hatte; er verweigerte unsere Liebkosungen und jeden Genuß, und begab sich auf sein Zimmer. Unsere Freude war indessen Kenuß, und begab sich auf sein Zimmer. Unsere Freude war indessen Tag gegen seine Gewohnheit zu Pferde gewesen, kehrte endlich zurück; seine Gegenwart zu Hause war nöttiger als je. Wir sprangen ihm entgegen, küsten seine

Hände und bezeugten ihm utgere Freude. Es schien ihm sehr zu gefallen.

Wohl! sagte er freundlicher als sonst: ich bin auch um euertwillen vergnügt, liebe Kinder!

Er befahl sogleich uns Zuckerwerk, süßen Wein, überhaupt das Beste zu reichen, und ging auf sein Zimmer, schon von einer großen Masse Dringender, Fordernder und Bittender umgeben.

Wir hielten nun eine köstsliche Collation, bedauerten den guten Bater, der nicht Theil daran nehmen mochte, und drangen in die Mutter ihn herbeizurusen; sie aber klüger als wir wußte wohl, wie unerfreulich ihm solche Gaben sehn würden. Indessen hatte sie etwas Abendbrod zurecht gemacht, und hätte ihm gern eine Portion auf das Zimmer geschickt; aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in den äußersten Fällen; und nachdem man die süßen Gaben bei Seite geschafft, suchte man ihn zu bereden, herab in das gewöhnliche Speisezimmer zu kommen. Endlich ließ er sich bewegen, ungern, und wir ahnten nicht, welches Unheil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe lief frei durchs ganze Haus an allen Borsälen vorbei. Der Bater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an des Grafen Zimmer vorübergehen. Sein Borsaal stand so voller Leute, daß der Braf sich entschloß, um mehreres auf einmal abzuthun, herauszutreten; und dieß geschah seider in dem Augenblick, als der Bater berabsam.

Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte ihn und fagte: Ihr werbet uns und euch Glück wünschen, daß diese gefährliche Sache so glücklich abgelaufen ist.

Reineswegs! verfette mein Bater mit Ingrimm: ich wollte fie hatten euch zum Teufel gejagt, und wenn ich hatte mitfahren sollen.

Der Graf hielt einen Augenblick inne, bann aber fuhr er mit Wuth auf. Dieses sollt ihr bugen! rief er. Ihr sollt nicht umsonst ber gerechten Sache und mir eine solche Beleidigung zugefligt haben!

Der Bater war indeß gelassen heruntergestiegen, setzte sich zu uns, schien heiterer als bisher und fing an zu essen. Wir freuten uns darüber, und wußten nicht, auf welche bedenkliche Weise er sich den Stein vom Herzen gewälzt hatte. Kurz darauf wurde die Mutter herausgerusen, und wir hatten große Lust dem Bater auszuplaudern, was uns der Graf für Süßigkeiten verehrt habe. Die Mutter kam nicht zurück. Endlich

trat der Dolmetfcher herein. Auf feinen Wint fcidte man uns zu Bette; es war schon spät und wir gehorchten gern. Nach einer ruhig burch= schlafenen Nacht erfuhren wir die gewaltsame Bewegung, die gestern Abend bas haus erschüttert hatte. Der Rönigslieutenant hatte sogleich befohlen, ben Bater auf die Wache zu führen. Die Subalternen wußten wohl, daß ihm niemals zu widersprechen war; doch hatten sie sich manchmal Dant verbient, wenn fie mit ber Ausführung zauberten. Diese Gefinnung wußte ber Gevatter Dolmetsch, ben die Geistesgegenwart niemals verließ, aufs lebhafteste bei ihnen rege zu machen. Der Tumult war ohnehin so groß, daß eine Bögerung fich von felbst verstedte und entschuldigte. Er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr ben Abjutanten gleichsam in bie Banbe gegeben, daß fie burch Bitten und Borftellungen nur einigen Aufschub erlangen möchte. Er felbst eilte schnell hinauf zum Grafen, ber sich bei ber großen Beherrschung seiner selbst sogleich ins innere Zimmer zuruckgezogen hatte und bas bringenbste Geschäft lieber einen Augenblick stoden ließ, als daß er ben einmal in ihm erregten bofen Muth an einem Unschuldigen gefühlt und eine seiner Bürde nachtheilige Entscheidung gegeben hätte.

Die Anrede des Dolmetschers an den Grafen, die Führung des ganzen Gesprächs hat uns der dicke Gevatter, der sich auf den glücklichen Erfolg nicht wenig zu gute that, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedächtniß wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetsch hatte gewagt bas Cabinet zu eröffnen und hineinzutreten, eine Handlung die höchst verpont war.

Was wollt ihr? rief ihm der Graf zornig entgegen: Hinaus mit euch! Hier hat niemand das Recht hereinzutreten als St. Jean.

So haltet mich einen Augenblick für Saint Jean, versetzte ber Dolmetsch.

Dazu gehört eine gute Einbildungsfraft. Seiner zwei machen noch nicht Einen wie ihr sehb. Entfernt euch!

Herr Graf, ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen und an die appellire ich.

Ihr benkt mir zu schmeicheln! Glaubt nicht, baß es euch gelingen werbe.

Ihr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenbliden der Leibenschaft, in Augenbliden des Zorns die Gesinnungen anderer anzuhören.

Bohl, wohl! Von Gesinnungen ist eben die Rede, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger schel ansehen.

Nicht alle!

Sehr viele! Was! diese Städter, Reichsstädter wollen sie sehn? Ihren Kaiser haben sie wählen und krönen sehen, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gesahr läuft, wenn er glücklicherweise getreue Alliirte sindet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Bortheil verwenden, so wollen sie die geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Theil sie trifft, daß der Reichsseind gedemüthigt werde.

Freilich kennt ihr biese Gestinnungen schon lange, und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Zahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Eigenschaften des Feindes, den ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann schätzt, wenige nur, ihr wißt es!

Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und geduldet; sonst hätte bieser sich nicht unterstanden, mir in den bedeutendsten Augenblicken solche Beleidigungen ins Gesicht zu sagen. Es mögen sehn so viel ihrer wollen, sie sollen in diesem ihrem kühnen Repräsentanten gestraft werden, und sich merken was sie zu erwarten haben.

Nur Aufschub, Berr Graf!

In gewissen Dingen kann man nicht zu geschwind verfahren.

Rur einen turgen Auffchub!

Nachbar! Ihr benkt mich zu einem falschen Schritt zu verleiten; es soll euch nicht gelingen.

Weber verleiten will ich euch zu einem falschen Schritt, noch von einem falschen zurückhalten. Euer Entschluß ist gerecht; er geziemt dem Franzosen, dem Königslieutenant; aber bedenkt, daß ihr auch Graf Thorane send.

Der hat hier nicht mitzusprechen.

Man follte ben braven Mann boch auch hören.

Run was würde er benn sagen?

Herr Königslieutenant! würde er sagen, ihr habt so lange mit so viel bunkeln, unwilligen, ungeschickten Menschen Gebuld gehabt, wenn sie es euch nur nicht gar zu arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über euch, herr Königelieutenant! und jedermann wird euch beswegen loben und preisen.

Ihr wißt, daß ich eure Possen manchmal leiden kann; aber mißbraucht nicht mein Wohlwollen! Diese Menschen, sind sie benn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht verloren, in diesem Augenblick, was wilrde ihr Schicksal senn? Wir schlagen uns dis vor die Thore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir vertheidigen uns, um unsere Retirade über die Brücke zu decken. Glaubt ihr, daß der Feind die Hände in den Schooß gelegt hätte? Er wirft Granaten und was er dei der Hand hat, und sie zünden wo sie können. Dieser Hausbestitzer da, was will er? In diesen Zimmern hier platzte jetzt wohl eine Feuerkugel und eine andere solgte hinterdrein; in diesen Zimmern, deren vermaledeite Peking Tapeten ich geschont, mich genirt habe meine Landkarten nicht auszunageln! Den ganzen Tag hätten sie auf den Knieen liegen sollen.

Wie viele haben bas gethan!

Sie hätten sollen ben Segen für uns erstehen, den Generalen und Officieren mit Ehren- und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquickung entgegengehen. Anstatt dessen verdirbt mir das Gift dieses Parteigeistes die schönsten, glücklichsten, durch so biel Sorgen und Anstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!

Es ist ein Parteigeist; aber ihr werbet ihn burch bie Bestrafung bieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgesinnten werden euch als einen Thrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werden ihn als einen Märthrer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesunten, die jetzt seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger sehen, werden ihn bedauern, und indem sie euch Necht geben, dennoch sinden, daß ihr zu hart versahren sehd.

Ich habe euch schon zu lange angehört; macht, daß ihr fortkommt! So hört nur noch dieses! Bebenkt, daß es das Unerhörteste ist, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu sehn: aber die Hausfrau ist allen euern Wilnschen zuvorgekommen, und die Kinder haben euch als ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet ihr den Frieden und das Glück dieser Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich kann wohl sagen, eine Bombe, die ins Haus gefallen wäre, würde nicht größere Verwilstungen darin angerichtet haben. Ich habe euch so oft über

eure Fassung bewundert, Herr Graf; gebt mir dießmal Gelegenheit, euch anzubeten. Ein Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Feindes Haus als einen Gastfreund betrachtet; hier ist kein Feind, nur ein Berirrter. Gewinnt es über euch, und es wird euch zu ewigem Ruhme gereichen.

Das müßte wunderlich megehen, versetzte der Graf mit einem Lächeln. Nur ganz natürlich, erwiederte der Dolmetscher. Ich habe die Frau, die Kinder nicht zu euern Füßen geschickt: denn ich weiß, daß euch solche Scenen verdrießlich sind; aber ich will euch die Frau, die Kinder schledern, wie sie euch danken; ich will sie euch schildern, wie sie sieh danken; ich will sie euch schildern, wie sie sich zeitlebens von dem Tage der Schlacht dei Bergen und von eurer Großmuth an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse für euch einzuslößen wissen; eine Handelung dieser Art kann nicht untergehen!

Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. An den Nachruhm pflege ich nicht zu denken; der ist für andere, nicht für mich; aber im Augenblick recht zu thun, meine Pflicht nicht zu versäumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jetzt geht hin — und laßt euch von den Undankbaren danken, die ich verschone!

Der Dolmetsch, burch diesen unerwartet glücklichen Ausgang überrascht und bewegt, konnte sich der Thränen nicht enthalten und wollte dem Grasen die Hässen; der Gras wies ihn ab und sagte streng und ernst: Ihr wist, daß ich dergleichen nicht leiden kann! Und mit diesen Worten trat er auf den Vorsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt und wir feierten den andern Morgen, bei den Ueberbleibseln der gestrigen Zuckergeschenke, das Vorübergehen eines Uebels, dessen Androhen wir glücklich verschlafen hatten.

Ob ber Dolmetsch wirklich so weise gesprochen ober ob er sich die Scene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu thun pflegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wiedererzählung berselben niemals variirt. Genug, dieser Tag dünkte ihm, so wie der sorgenvollste, so auch der glorreichste seines Lebens.

Wie sehr übrigens der Graf alles falsche Ceremoniel abgelehnt, keinen Titel, ber ihm nicht gebührte, jemals angenommen und wie er in feinen

heiteren Stunden immer geiftreich gewesen, davon foll eine kleine Begebenheit ein Zeugniß ablegen.

Ein vornehmer Mann, der aber auch unter die abstrusen einsamen Franksurter gehörte, glaubte sich über seine Einquartierung beklagen zu mufsen. Er kam persönlich und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; jener aber meinte, derselben nicht zu bedürfen. Er trat vor den Grasen mit einer anständigen Berbeugung und sagte: Excellenz! Der Graf gab ihm die Berbeugung zurück, so wie die Excellenz.

Betroffen von dieser Ehrenbezeigung, nicht anders glaubend, als ber Titel sey zu gering, budte er sich tiefer und sagte: Monseigneur!

Mein Herr, sagte ber Graf ganz ernsthaft: Wir wollen nicht weiter geben; benn sonst könnten wir es leicht bis zur Majestät bringen.

Der andere war äußerst verlegen und wußte kein Bort zu sagen. Der Dolmetsch, in einiger Entfernung stehend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren; der Graf aber, mit großer heiterkeit, fuhr fort: Zum Beispiel, mein herr, wie heißen Sie?

Spangenberg, verfette jener.

Und ich, sagte ber Graf, heiße Thorane. Spangenberg, was wollt ihr von Thorane? Und nun setzen wir uns! die Sache soll gleich abgesthan sehn.

Und so wurde die Sache auch gleich zu großer Zufriedenheit desjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm Familienkreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umständen und Gebärden ausgeführt.

Nach solchen Berwirrungen, Unruhen und Bedrängnissen fand sich gar bald die vorige Sicherheit und der Leichtsinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tage zu Tage lebt; wenn es nur einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem französischen Theater wuchs mit jeder Borstellung; ich versäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich zur speisenden Familie an den Tisch setze und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die stäten Borwürse des Baters zu dulden hatte, das Theater seh zu gar nichts nütze und könne zu gar nichts sühren. Ich rief in solchem Falle gewöhnlich alle und jede Argumente hervor, welche den Bertheidigern des Schauspiels zur Hand sind, wenn sie in eine gleiche Noth wie die meinige gerathen.

Das Laster im Glück, die Tugend im Unglück wurden zuletzt durch die poetische Gerechtigkeit wieder ins Gleichgewicht gebracht. Die schönen Beispiele von bestraften Bergehungen, Miß Sara Sampson und der Kausmann von London, wurden sehr lebhast von mir hervorgehoben; aber ich zog dagegen öfters den kürzern, wenn die Schelmstreiche Scapins und derzleichen auf dem Zettel standen, und ich mir das Behagen mußte vorwersen lassen, das man über die Betrügereien ränkevoller Knechte und über den guten Ersolg der Thorheiten ausgelassener Jünglinge im Publizum empfinde. Beide Parteien überzeugten einander nicht; doch wurde mein Bater sehr bald mit der Bühne ausgesöhnt, als er sah, daß ich mit unglaublicher Schnelligkeit in der französischen Sprache zunahm.

Die Menschen sind nun einmal fo, daß jeder, was er thun fieht, lieber felbst vornähme, er habe nun Geschick bazu ober nicht. Ich hatte nun balb ben ganzen Cursus ber frangosischen Buhne burchgemacht; mebrere Stilde tamen icon jum zweiten = und brittenmal; von ber würdigften Tragodie bis zum leichtfertigsten Nachsviel war mir alles vor Augen und Geist vorbeigegangen; und wie ich als Kind ben Terenz nachzuahmen wagte, so verfehlte ich nunmehr nicht, als Knabe, bei einem viel lebhafter bringenden Anlag, auch die französischen Formen nach meinem Bermögen und Unvermögen zu wiederholen. Es wurden damals einige halb muthologische, halb allegorische Stücke im Geschmack bes Biron gegeben; sie hatten etwas von der Barodie und gefielen sehr. Diese Borstellungen zogen mich besonders an: die goldenen Flügelchen eines beitern Mercur, ber Donnerkeil bes verkappten Jupiter, eine galante Danae ober wie eine von Böttern befuchte Schone beifen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferin ober Jägerin war, zu ber fie fich herunterließen. Und da mir bergleichen Elemente aus Ovids Berwandlungen und Poniep's Pantheon mythicum fehr häufig im Ropfe herumsummten, fo hatte ich bald ein folches Stildchen in meiner Phantafie zusammengestellt, wovon ich nur fo viel zu fagen weiß, daß die Scene ländlich mar, daß es aber boch barin weber an Königstöchtern, noch Bringen, noch Göttern fehlte. Der Mercur besonders war mir dabei so lebhaft im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen.

Eine von mir selbst sehr reinlich gesertigte Abschrift legte ich meinem Freund Derones vor, welcher sie mit ganz besonderem Anstand und einer wahrhaften Gönnermiene aufnahm, das Manuscript flüchtig durchsah,

mir einige Sprachfehler nachwies, einige Reben zu lang fand und zuletzt versprach, das Werk bei gehöriger Muße näher zu betrachten und zu beurtheilen. Auf meine bescheibene Frage, ob das Stück wohl ausgeführt werden könne, versicherte er mir, daß es gar nicht unmöglich seh. Sehr vieles komme beim Theater auf Gunst an, und er beschütze mich von ganzem Herzen; nur milise man die Sache geheim halten: denn er habe selbst einmal mit einem von ihm versertigten Stück die Direction überzrascht, und es wäre gewiß aufgestührt worden, wenn man nicht zu früh entdeckt hätte, daß er der Versasser seh. Ich versprach ihm alles mögliche Stüllschweigen und sah schon im Geist den Titel meiner Viece an den Ecken der Straßen und Plätze mit großen Buchstaben angeschlagen.

So leichtstunig übrigens der Freund war, so schien ihm doch die Gelegenheit den Meister zu spielen, allzu erwünscht. Er las das Stück mit Ausmerksamkeit durch, und indem er sich mit mir hinsetze, um einige Kleinigkeiten zu ändern, kehrte er im Lause der Unterhaltung das ganze Stück um und um, so daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, setzte zu, nahm eine Person weg, substituirte eine andere, genug, er versuhr mit der tollsten Willkür von der Welt, daß mir die Haare zu Berge standen. Mein Borurtheil, daß er es doch verstehen müsse, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir schon öfters von den drei Einheiten des Aristoteles, von der Regelmäßigkeit der französischen Bühne, von der Wahrscheinlichkeit, von der Harmonie der Berse und allem was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch sir begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze dramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft muste wiederholen hören.

Ich nahm, wie ber Anabe in der Fabel, meine zersetzte Geburt mit nach Hause und suchte sie wieder herzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manuscript, nach wenigen Beränderungen, eine saubere Abschrift durch unsern Schreibenden anfertigen, die ich denn meinem Bater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendsoft eine Zeit lang ruhig verzehren ließ.

Dieser mißlungene Versuch hatte mich nachbenklich gemacht und ich wollte nunmehr biese Theorien, diese Gesetze, auf die sich jedermann berief, und die mir besonders durch die Unart meines anmaßlichen Meisters daß seine Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und vernichtet worden; daher wenig sehlte, die Künstler hätten sich hierüber entzweit und wären in unversöhnliche Feindschaft gerathen. Dergleichen Beränderungen oder vielmehr Zuthaten wurden in gedachtem Atelier, wo ich mit den Klinstlern ganz allein blieb, ausgesertigt; und es unterhielt mich, ans den Studien, besonders der Thiere, dieses und jenes einzelne, diese oder jene Gruppe auszusuchen, und sie für die Nähe oder die Ferne in Borschlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Ueberzeugung oder Geneigtheit zu willsahren psiegte.

Die Theilnehmenden an diesem Geschäft murden also höchst muthlos, besonders Seekat, ein sehr hypochondrischer und in sich gezogener Mann, ber zwar unter Freunden durch eine unvergleichlich heitere Laune sich als ben besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in sich gekehrt und völlig frei wirken wollte. Dieser sollte nun, wenn er schwere Aufgaben gelöst, sie mit bem größten Fleiß und ber wärmsten Liebe, beren er immer fähig war, vollendet hatte, zu wiederholtenmalen von Darmstadt nach Franksurt reisen, um entweder an seinen eigenen Bilbern etwas zu verändern oder fremde zu staffiren oder gar unter seinem Bei= ftand burch einen britten seine Bilber ins Buntscheckige arbeiten zu laffen. Sein Mikmuth nahm zu, sein Wiberstand entschied sich, und es brauchte große Bemühungen von unserer Seite, um biefen Gevatter - benn auch er war's geworden — nach des Grafen Wünschen zu lenken. Ich erinnere mich noch, daß, als schon die Raften bereit ftanben, um die fämmtlichen Bilber in der Ordnung einzupacken, in welcher sie an dem Ort ihrer Bestimmung ber Tapezierer ohne weiteres aufheften konnte, baß, sage ich, nur eine kleine, boch unumgängliche Nacharbeit erforbert wurde, Seekat aber nicht zu bewegen war herüberzukommen. Er hatte freilich noch zu guter Lett bas Beste gethan was er vermochte, indem er die vier Ele= mente in Kindern und Anaben nach dem Leben in Thurstilden bargestellt, und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf die Beiwerke ben gröften Weiß angewendet hatte. Diese waren abgeliefert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus ber Sache geschieben zu sehn; nun aber sollte er wieder herliber, um einige Bilber, beren Mage etwas zu klein genommen worden, mit wenigen Pinfelzugen zu erweitern. Ein anderer, glaubte er, könne das auch thun; er hatte sich schon zu neuer Arbeit eingerichtet; turz er wollte nicht kommen. Die Absendung war vor der

mitunter Einsluß auf ein Geschäft hatten, seine Unbiegsamkeit gegen die Umstände, seine Reizbarkeit gegen alles was seine Person oder Charakter berührte, dieses zusammen mochte ihn doch zuweilen mit seinen Borgeseten in Conslict bringen. Hierzu kam noch, daß er in einem Duell, welches sich im Schauspiel entsponnen hatte, verwundet wurde, und man dem Königslieutenant übel nahm, daß er selbst eine verpönte Handlung als oberster Polizeimeister begangen. Alles dieses mochte, wie gesagt, dazu beitragen, daß er in sich gezogener lebte und hie und da vielleicht weniger energisch versuhr.

Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälbe abgeliefert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie im gedachten Giebelzimmer Bane für Bane, breiter und schmäler, neben einander und weil es an Platz mangelte, sogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue untersucht: man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehlte auch nicht an Wünschen, dieses oder jenes anders geleistet zu sehen.

Hieraus entsprang eine neue und gang wundersame Operation. nämlich der eine Maler Figuren, der andere die Mittelgründe und Fernen, ber britte die Baume, ber vierte die Blumen am besten arbeitete, so fam ber Graf auf ben Gebanken, ob man nicht biefe Talente in ben Bilbern vereinigen, und auf diesem Wege vollkommene Werke hervorbringen könne? Der Anfang ward sogleich damit gemacht, daß man zum Beispiel in eine fertige Landschaft noch schöne Heerben hineinmalen ließ; weil nun aber nicht immer ber gehörige Blat bazu ba war, es auch bem Thiermaler auf ein paar Schafe mehr ober weniger nicht ankam, fo war endlich bie weiteste Landschaft zu enge. Nun hatte ber Menschenmaler auch noch bie Hirten und einige Wanderer hineinzubringen; diese nahmen sich wiederum einander gleichsam die Luft, und man war verwundert, wie sie nicht fämmtlich in der freiesten Gegend erstickten. Man konnte niemals voraussehen, was aus der Sache werden würde, und wenn sie fertig war, befriedigte sie nicht. Die Maler wurden verdrieflich. Bei den ersten Bestellungen hatten sie gewonnen, bei biesen Nacharbeiten verloren sie, obgleich der Graf auch diese sehr großmitthig bezahlte. Und da die von mehreren auf Einem Bilbe burch einander verarbeiteten Theile bei aller Mühe feinen guten Effect hervorbrachten, fo glaubte zulett ein jeder,

daß feine Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und vernichtet worden; daher wenig fehlte, die Künstler hätten sich hierüber entzweit und wären in unversöhnliche Feindschaft gerathen. Dergleichen Berändezungen oder vielmehr Zuthaten wurden in gedachtem Atelier, wo ich mit den Klinstlern ganz allein blieb, ausgefertigt; und es unterhielt mich, ans den Studien, besonders der Thiere, dieses und jenes einzelne, diese oder jene Gruppe auszusuchen, und sie für die Nähe oder die Ferne in Borschlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Ueberzeugung oder Geneigtheit zu willsahren pslegte.

Die Theilnehmenden an biefem Geschäft wurden also bochst muthlos, besonders Seekat, ein sehr hypochondrischer und in sich gezogener Mann, ber zwar unter Freunden durch eine unvergleichlich heitere Laune sich als ben besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in sich gekehrt und völlig frei wirken wollte. Diefer follte nun, wenn er schwere Aufgaben gelöst, sie mit dem größten Fleiß und der wärmsten Liebe, beren er immer fähig war, vollenbet hatte, zu wiederholtenmalen von Darmstadt nach Frankfurt reisen, um entweder an seinen eigenen Bilbern etwas zu verändern oder fremde zu staffiren oder gar unter seinem Beifand burch einen britten seine Bilber ins Buntscheckige arbeiten zu laffen. Sein Migmuth nahm zu, fein Wiberftand entschied fich, und es brauchte große Bemühungen von unserer Seite, um biesen Gevatter - benn auch er war's geworben — nach bes Grafen Wünschen zu lenken. Ich erinnere mich noch, daß, als schon die Raften bereit ftanden, um die sämmtlichen Bilber in der Ordnung einzupacken, in welcher sie an dem Ort ihrer Bestimmung der Tapezierer ohne weiteres aufheften konnte, daß, sage ich, nur eine kleine, boch unumgängliche Nacharbeit erforbert wurde, Seekat aber nicht zu bewegen war herüberzukommen. Er hatte freilich noch zu guter Lett bas Beste gethan mas er vermochte, indem er die vier Elemente in Kindern und Anaben nach dem Leben in Thilrstücken dargestellt, und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf die Beiwerke den größten Fleiß angewendet hatte. Diese waren abgeliefert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus ber Sache geschieden zu sebn; nun aber sollte er wieder herliber, um einige Bilber, beren Mage etwas zu klein genommen worden, mit wenigen Binfelzugen zu erweitern. Gin anderer, glaubte er, könne das auch thun; er hatte sich schon zu neuer Arbeit eingerichtet; turz er wollte nicht kommen. Die Absendung war vor ber

Some aufe es and noch, jeder Bering mar misticht ber Errif, Some inng vorte ihn militarisch abbolen laffen. Bir alle minischen Som ander vort in beben, und fanden gulest feine Ansthufft, als som Montes Louischich fich in einen Wagen feste und dem Birers wir fram und Link heruberholte, ber bann von dem Erafen wir bind mohl geptlegt und zulest reichlich bestwerft ents

Burg in vorlgeschaften Bilbern zeigte fich ein großer Friede im 18 ... 1800 Mebelgimmer im Manfart wurde gereinigt unt mir über-.... une mein Buter, wie er Die Raften fortichaffen fab, tonnte fich .. Brangbes nabt erwebren, ben Grafen binterbrein gu ichiden. ... ... Regung wo Grafen auch mit ber feinigen übereinftimmte, .... .. ben Buter freuen mugte, feinen Grundfat, für lebenbe ... .. bin ichmeicheln tounte, bag feine Cammlung Anlag gegeben, . towis bewer Runftler in bebraugter Beit einen fo ansehnlichen ... ... ... carphalpen to fubite er boch eine folche Abneigung gegen ben ...... concernen man felle mit bem was fie nach ihrer - .... Juhiglen geleftet genn es einem auch nicht burch-where the Enfert before much in crimnere mich nur ein ..... ing tetept avertroffen batte, und bas Berlangen Bater und ..... un weben Kunftwerten ein gemeinfames Be-. ... chamber fetbit undt finden fonnten.

Last, fünftig mit Einquartierung verschont werben. Damit sich aber hierzu ein scheinbarer Borwand finde, so folle man in eben ben ersten Stod, ben bisher ber Ronigslieutenant besetzt gehabt, Miethleute einnehmen und baburch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, ber nach ber Trennung von seinen geliebten Gemälden kein besonderes Interesse mehr im Hause fand, auch ohnehin bald abgerufen und verfett zu werden hoffte, ließ es fich ohne Widerrede gefallen eine andere gute Wohnung zu beziehen, und ichied von uns in Frieden und Auch verließ er bald barauf die Stadt und erhielt gutem Willen. stufenweise noch verschiedene Chargen, boch, wie man hörte, nicht zu seiner Bufriedenheit. Er hatte indeft bas Bergnügen, jene so emfig von ihm beforgten Gemälbe in bem Schloffe feines Brubers glücklich angebracht zu sehen, schrieb einigemal, sendete Make und ließ von den mehrgenannten Rünftlern verschiedenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehreren Jahren versichern wollte, er fet in Westindien, auf einer ber frangofischen Colonien, als Gouverneur gestorben.

verbient der letzte Anstoß dazu wohl einige Erwähnung. Daß wir das Clavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Wahl des Meisters war man immer streitig gewesen. Endlich komme ich einmal zufälliger-weise in das Zimmer eines meiner Gesellen, der eben Clavierstunde nimmt, und sinde den Lehrer als einen ganz allerliebsten Mann. Für jeden Finger der rechten und linken Hand hat er einen Spitznamen, womit er ihn auß lustigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die schwarzen und weißen Tasten werden gleichfalls bildlich benannt, ja die Töne selbst erscheinen unter sigürlichen Namen. Sine solche bunte Gesellschaft arbeitet nun ganz vergnüglich durch einander. Applicatur und Tact scheinen ganz leicht und anschaulich zu werden, und indem der Schüler zu dem besten Humor aufgeregt wird, geht auch alles zum schönsten von Statten.

Kaum war ich nach Hause gekommen, als ich den Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen Mann zum Claviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Anstand, man erkundigte sich; man hörte zwar nichts Uebles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt; wir konnten den Unterricht kaum erwarten, und setzten es durch, daß der Mann angenommen wurde.

Das Notenlesen ging zuerst an, und als dabei kein Spaß vorkommen wollte, tröfteten wir uns mit ber Hoffnung, bag, wenn es erft ans Clavier geben würde, wenn es an die Finger tame, bas scherzhafte Wefen seinen Anfang nehmen würde. Allein weber Taftatur noch Fingersetzung schien au einigem Gleichniß Gelegenheit au geben. So trocken wie die Noten mit ihren Strichen auf und zwischen ben funf Linien, blieben auch bie schwarzen und weißen Claves, und weber von einem Däumerling, noch Deuterling, noch Goldfinger war mehr eine Sylbe zu hören; und das Gesicht verzog der Mann so wenig beim trockenen Unterricht, als er es vorher beim trockenen Spaf verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bittersten Borwurfe, daß ich sie getäuscht habe, und glaubte wirklich, es seh nur Erfindung von mir gewesen. Ich war aber selbst betäubt und lernte wenig, ob der Mann gleich ordentlich genug zu Werke ging: benn ich wartete immer noch, die frühern Spafe follten zum Borschein kommen, und vertröstete meine Schwester von einem Tage jum andern. Aber fie blieben aus, und ich hatte mir biefes Rathfel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Zufall aufgelöst hätte.

Der Legationsrath theilte seine Kenntnisse gern mit, war ein Freund ber Mathematik, und weil diese in seinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht vorkam, so machte er sich ein Bergnisgen daraus, mir in diesen Kenntnissen weiter zu helsen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, meine architektonischen Risse genauer als disher auszuarbeiten, und den Unterricht eines Zeichenmeisters, der uns jetzt auch täglich eine Stunde beschäftigte, besser zu nutzen.

Dieser gute alte Mann war freilich nur ein Halbkinstler. Wir mußten Striche machen und sie zusammensetzen, woraus denn Augen und Nasen, Lippen und Ohren, ja zuletzt ganze Gesichter und Köpse entstehen sollten; allein es war dabei weder an natürliche noch künstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeit lang mit diesem Qui pro quo der menschlichen Gestalt gequält, und man glaubte uns zuletzt sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Affecten von Le Brün zur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Zerrbilder förderten uns nicht. Nun schwankten wir zu den Landschaften, zum Baumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geübt werden. Zuletzt sielen wir auf die genaue Nachahmung und auf die Sauberkeit der Striche, ohne uns weiter um den Werth des Originals oder dessen Geschmack zu bekümmern.

In diesem Bestreben ging uns der Vater auf eine musterhafte Weise vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber, da seine Kinder diese Kunst trieben, nicht zurückbleiben, sondern ihnen, selbst in in seinem Alter ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend versahren sollten. Er copirte also einige Köpfe des Piazzetta, nach dessen bekannten Blättern in klein Octav, mit englischem Bleistist auf das seinste holländische Papier. Er beodachtete dabei nicht allein die größte Reinlichkeit im Umriß, sondern ahmte auch die Schraffirung des Kupferstichs auss genaueste nach, mit einer leichten Hand, nur allzuleise, da er denn, weil er die Härte vermeiden wollte, keine Haltung in seine Blätter brachte; doch waren sie durchaus zart und gleichsörmig. Sein anhaltender unermüdlicher Fleiß ging so weit, daß er die ganze ansehnliche Sammlung nach allen ihren Rummern durchzeichnete, indessen wir Kinder von einem Kopf zum andern sprangen, und uns nur die auswählten, die uns gesielen.

Um biese Zeit ward auch ber schon längst in Berathung gezogene Borsat, uns in ber Musik unterrichten zu lassen, ausgeführt; und zwar

verdient der letzte Anstoß dazu wohl einige Erwähnung. Daß wir das Clavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Wahl des Meisters war man immer streitig gewesen. Endlich komme ich einmal zusälliger-weise in das Zimmer eines meiner Gesellen, der eben Clavierstunde nimmt, und sinde den Lehrer als einen ganz allerliebsten Mann. Für jeden Finger der rechten und linken Hand hat er einen Spitznamen, womit er ihn auß lustigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die schwarzen und weißen Tasten werden gleichfalls bildlich benannt, ja die Tone selbst erscheinen unter sigürlichen Namen. Sine solche bunte Gesellschaft arbeitet nun ganz vergnüglich durch einander. Applicatur und Tact scheinen ganz leicht und anschaulich zu werden, und indem der Schüler zu dem besten Humor aufgeregt wird, geht auch alles zum schönsten von Statten.

Kaum war ich nach Hause gekommen, als ich den Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen Mann zum Claviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Anstand, man erkunzbigte sich; man hörte zwar nichts Uebles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt; wir konnten den Unterricht kaum erwarten, und setzten es durch, daß der Mann angenommen wurde.

Das Notenlesen ging zuerst an, und als babei kein Spaß vorkommen wollte, trösteten wir uns mit ber Hoffnung, bag, wenn es erst ans Clavier gehen würde, wenn es an die Finger tame, das scherzhafte Wesen seinen Anfang nehmen wurde. Allein weber Tastatur noch Fingersetzung schien ju einigem Gleichniß Gelegenheit ju geben. So trocken wie bie Noten mit ihren Strichen auf und zwischen ben fünf Linien, blieben auch die schwarzen und weißen Claves, und weder von einem Däumerling, noch Deuterling, noch Goldfinger war mehr eine Sylbe zu hören; und bas Gesicht verzog der Mann so wenig beim trockenen Unterricht, als er es vorher beim trodenen Spag verzogen hatte. Meine Schwefter machte mir die bittersten Vorwürfe, daß ich sie getäuscht habe, und glaubte wirklich, es seh nur Erfindung von mir gewesen. Ich war aber selbst betäubt und lernte wenig, ob ber Mann gleich orbentlich genug zu Berke ging: benn ich wartete immer noch, die frubern Spage follten jum Borschein kommen, und vertröftete meine Schwester von einem Tage zum andern. Aber sie blieben aus, und ich hätte mir dieses Räthsel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Zufall aufgelöst hätte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der'Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämmtlichen Röhren des humoristischen Springbrunnens; die Däumerlinge und Deuterlinge, die Krabler und Zabler, wie er die Finger zu bezeichnen pflegte, die Fakchen und Gakchen, wie z. B. die Noten f und g, die Fiekchen und Giekchen, wie er fis und gis nannte, waren auf einmal wieder vorhanden, und machten die wunderssamsten Männerchen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen, und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Ruhe lassen würde, die sihm einen solchen vortrefslichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war mir nach den Grundsätzen einer neuern Erziehungslehre der Weg zu zwei Künsten früh genug eröffnet, bloß auf gut Glück, ohne Ueberzeugung, daß ein angeborenes Talent mich darin weiter fördern könne. Zeichnen müsse jedermann lernen, behauptete mein Bater, und verehrte deshalb besonders Kaiser Maximilian, welcher dieses ausdrücklich solle bessehelb haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am Claviere sesthielt.

Je mehr ich aber auf diese Weise zu treiben veranlast wurde, besto mehr wollte ich treiben, und selbst die Freistunden wurden zu allerlei wunderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon seit meinen frühesten Zeiten stühlte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Anlage zur Grausamkeit aus, daß Kinder solche Gegenstände, mit denen sie eine Zeit lang gespielt, die sie bald so dalb so gehandhabt, endlich zerstücken, zerreißen und zersetzen; doch pslegt sich auch die Rengierde, das Berlangen, zu ersahren wie solche Dinge zusammenhängen, wie sie inwendig anssehen, auf diese Weise an den Tag zu legen. Ich erinnere mich, daß ich als Kind Blumen zerpslückt, um zu sehen, wie die Blätter in den Kelch, oder auch Bögel berupst, um zu beodachten, wie die Febern in die Flügel eingesügt waren. Ist doch Kindern diese nicht zu verdenken, da ja selbst Natursorscher öfter durch Trennen und Sondern als durch Bereinigen und Verknühren, mehr durch Töden als durch Beleben sich zu unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetstein, sehr zierlich in Scharlachtuch eingenäht, mußte auch eines Tages die Wirkung einer solchen Forschungslust erfahren. Denn diese geheime Anziehungstraft, die er nicht allein gegen das ihm angepaßte Eisenstädichen ausübte, sondern die noch überdieß von der Art war, daß sie sich verstärken und täglich ein größeres Gewicht tragen konnte, diese geheimnisvolle Tugend hatte mich dergestalt zur Bewunderung hingerissen, daß ich mir lange Zeit bloß im Anstaunen ihrer Wirkung gesiel. Zuletzt aber glaubte ich doch einige nähere Ausschlisse zu erlangen, wenn ich die äußere Hille wegtrennte. Dieß geschah, ohne daß ich dadurch klüger geworden wäre; denn die nackte Armatur belehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich herab, und behielt nun den bloßen Stein in Händen, mit dem ich durch Feilspäne und Nähnadeln mancherlei Bersuche zu machen nicht ermüdete, aus denen jedoch mein jugenblicher Geist, außer einer mannichfaltigen Ersahrung, keinen weitern Bortheil zog. Ich wußte die ganze Vorrichtung nicht wieder zusammenzubringen; die Theile zerstreuten sich, und ich verlor das eminente Phänomen zugleich mit dem Apparat.

Nicht glücklicher ging es mir mit ber Zusammensetzung einer Elektristrmaschine. Ein Hausstreund, bessen Jugend in die Zeit gesallen war, in welcher die Electricität alle Geister beschäftigte, erzählte uns öfter, wie er als Anabe eine solche Maschine zu besitzen gewünscht, wie er sich die Hauptbedingungen abgesehen und mit Hülfe eines alten Spinnrades und einiger Arzeneigläser ziemliche Wirkungen hervorgebracht. Da er dieses gern und oft wiederholte und uns dabei von der Elektricität überhaupt unterrichtete, so sanden wir Ainder die Sache sehr plausibel und quälten und mit einem alten Spinnrade und einigen Arzeneigläsern lange Zeit herum, ohne auch nur die mindeste Wirkung hervordringen zu können. Wir hielten demungeachtet am Glauben sest und waren sehr vergusigt, als zur Meßzeit unter andern Raritäten, Zauber = und Taschenspieler= künsten auch eine Elektrisirmaschine ihre Aunststliche machte, welche, so wie die magnetischen, sür jene Zeit schon sehr vervielsältigt waren.

Das Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tage zu Tage. Man sah sich nach Hauslehrern um, und weil einzelne Familien den Auswand nicht bestreiten konnten, so traten mehrere zussammen, um eine solche Absicht zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich selten; der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Berdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Wunder daher, daß man auf andere Anstalten dachte, welche sowohl beständiger als vortheilhafter sehn sollten.

Auf ben Gedanken, Bensionen zu errichten, war man burch bie

Nothwendigkeit gekommen, welche jedermann empfand, daß die frangofische Sprache lebendig gelehrt und überliefert werden muffe. Mein Bater hatte einen jungen Menschen erzogen, ber bei ihm Bedienter, Rammerbiener, Secretär, genug nach und nach alles in allem gewesen war. Namens Bfeil, sprach gut Französisch und verstand es gründlich. Nachbem er sich verheirathet hatte und seine Gönner für ihn auf einen Zustand benken muften, so fielen sie auf den Gedanken, ihn eine Benfion errichten zu laffen, die fich nach und nach zu einer kleinen Schulanstalt erweiterte, in der man alles Nothwendige, ja zuletzt fogar Lateinisch und Griechisch lehrte. Die weitverbreiteten Connexionen von Frankfurt gaben Gelegenheit, daß junge Frangosen und Engländer, um Deutsch zu lernen und sonst sich auszubilden, dieser Anstalt anvertraut wurden. Bfeil, ber ein Mann in seinen besten Jahren, von der wundersamsten Energie und Thätigkeit war, stand dem Ganzen sehr lobenswürdig vor, und weil er nie genug beschäftigt sehn konnte, so warf er sich bei Gelegenheit, ba er feinen Schülern Musikmeister halten mußte, felbst in die Musik, und betrieb bas Clavierspielen mit folchem Eifer, daß er, ber niemals vorher eine Tafte angerührt hatte, fehr bald recht fertig und brav spielte. schien die Maxime meines Vaters angenommen zu haben, daß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen könne, als wenn man selbst schon in gewissen Jahren sich wieder zum Schüler erklärte, und in einem Alter, worin man sehr schwer neue Fertigkeiten erlangt, bennoch burch Eifer und Anhaltsamkeit jungeren, von der Natur mehr begünstigten den Rang abzulaufen suche.

Durch diese Neigung zum Clavierspielen ward Pfeil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hosste, kam er in Berhältnisse mit Friederici in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Anzahl davon in Commission, und hatte nun die Freude, nicht nur etwa Einen Flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung ausgestellt zu sehen, sich darauf zu üben und hören zu lassen.

Auch in unser Haus brachte die Lebendigkeit dieses Mannes einen größern Musikbetrieb. Mein Bater blieb mit ihm, bis auf die streitigen Punkte, in einem dauernden guten Verhältnisse. Auch für uns ward ein großer Friederici'scher Flügel angeschafft, den ich, bei meinem Clavier verweilend, wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desto größerer

Qual gedieh, weil sie, um das neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Zeit mehr auf ihre Uebungen zu wenden hatte; wobei mein Bater als Aufseher, Pfeil aber als Musterbild und antreibender Haussfreund abwechselnd zur Seite standen.

Eine besondere Liebhaberei meines Baters machte uns Kindern viel Unbequemlichkeit: es war nämlich die Seidenzucht, von deren Bortheil, wenn fie allgemeiner verbreitet wilrbe, er einen großen Begriff hatte. Einige Bekanntschaften in Hanau, wo man die Bucht ber Burmer sehr forgfältig betrieb, gaben ihm die nächste Beranlaffung. Bon borther wurden ihm zu rechter Zeit die Gier gefendet, und fobalb die Maulbeerbäume genugsames Laub zeigten, ließ man sie ausschlüpfen und wartete ber taum sichtbaren Geschöpfe mit großer Sorgfalt. In einem Mansardzimmer waren Tische und Gestelle mit Brettern aufgeschlagen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt zu bereiten; benn sie wuchsen schnell und waren nach ber letten Säutung so beißbungrig, daß man taum Blätter genug herbeischaffen konnte, sie zu nähren; ja sie mußten Tag und Nacht gefüttert werben, weil eben alles barauf ankommt, daß sie ber Nahrung ja nicht zu einer Zeit ermangeln, wo bie große und wundersame Beränderung in ihnen vorgeben foll. War die Witterung gunftig, fo konnte man freilich bieses Geschäft als eine luftige Unterhaltung ansehen; trat aber Kälte ein, daß die Maulbeerbäume litten, fo machte es große Noth. Noch unangenehmer aber war es, wenn in der letzten Spoche Regen einfiel; benn diese Geschöpfe konnen die Feuchtigkeit gar nicht vertragen; und so mußten die benetzten Blätter sorgfältig abgewischt und getrocknet werben, welches benn boch nicht immer so genau geschehen konnte, und aus biefer ober vielleicht auch einer anbern Urfache tamen mancherlei Krankheiten unter die Heerde, wodurch die armen Creaturen zu Tausenden hingerafft wurden. Die daraus entstehende Fäulnif erregte einen wirklich vestartigen Geruch. und da man die Todten und Kranken wegschaffen und von ben Gesunden absondern mußte, um nur einige zu retten, fo war es in der That ein äußerst beschwerliches und widerliches Geschäft, bas uns Rindern manche bose Stunde verursachte.

Nachdem wir nun eines Jahrs die schönsten Frühlings - und Sommerwochen mit Wartung der Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Bater in einem andern Geschäft beistehen, das, obgleich einsacher, uns dennoch nicht weniger beschwerlich ward. Die römischen Prospecte nämlich, welche in bem alten Saufe, in schwarze Stabe oben und unten eingefaßt, an ben Wänden mehrere Jahre gehangen hatten, waren burch Licht, Staub und Rauch sehr vergilbt und burch die Kliegen nicht wenig unscheinbar geworben. War nun eine folche Unreinlichkeit in bem neuen Sause nicht zulässig, so hatten biese Bilber für meinen Bater auch burch feine längere Entferntheit von ben vorgeftellten Gegenden an Werth gewonnen. Denn im Anfange bienen uns bergleichen Abbildungen, bie erst furz vorher empfangenen Eindrücke aufzufrischen und zu beleben: sie scheinen uns gering gegen biese und meistens nur ein trauriges Surrogat: verlischt hingegen das Andenken der Urgestalten immer mehr und mehr. so treten die Nachbildungen unvermerkt an ihre Stelle, sie werden uns fo theuer als es jene waren, und was wir anfangs mifgeachtet, erwirbt fich nunmehr unsere Schätzung und Reigung. So geht es mit allen Abbilbungen, besonders auch mit Porträten. Richt leicht ift jemand mit dem Conterfei eines Gegenwärtigen zufrieden, und wie erwünscht ift uns jeder Schattenrif eines Abwefenden ober gar Abgeschiedenen!

Genug, in diesem Gefühl seiner bisherigen Berschwendung wollte mein Bater jene Aupferstiche soviel wie möglich wiederhergestellt wissen. Dag biefes burch Bleichen möglich fen, war bekannt; und biefe bei großen Blättern immer bedenkliche Operation wurde unter ziemlich ungunstigen Localumständen vorgenommen: benn die großen Bretter, worauf die an= gerauchten Rupfer befeuchtet und ber Sonne ausgestellt murben, stanben por Manfardfenstern in ben Dachrinnen an bas Dach gelehnt und waren baber manchen Unfällen ausgesetzt. Dabei mar bie Hauptsache, baf bas Bapier niemals austrodnen burfte, sonbern immer feucht gehalten werben mußte. Diese Obliegenheit hatte ich und meine Schwester, wobei uns benn wegen der Langenweile und Ungebuld, wegen der Aufmerksamkeit, die und teine Berftreuung julief, ein fonft fo fehr erwünschter Müßiggang zur höchsten Qual gereichte. Die Sache ward gleichwohl durchgesett, und der Buchbinder, der jedes Blatt auf starkes Bapier aufzog, that sein Bestes, die hie und da durch unsere Kahrlässigkeit zerrissenen Ränder auszugleichen und herzustellen. Die fammtlichen Blätter wurden in einem Band zusammengefaßt und waren für biefimal gerettet.

Damit es uns Kindern aber ja nicht an dem Allerlei des Lebens und Lernens sehlen möchte, so mußte sich gerade um diese Zeit ein englischer Sprachmeister melden, welcher sich anheischig machte, innerhalb vier Wochen einen jeden, der nicht ganz roh in Sprachen seth, die englische zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich mit einigem Fleiß weiter helsen könne. Er nahm ein mäßiges Honorar; die Anzahl
der Schüler in einer Stunde war ihm gleichgültig. Mein Bater entschloß
sich auf der Stelle den Bersuch zu machen, und nahm mit mir und
meiner Schwester bei dem expediten Meister Lection. Die Stunden wurden
treulich gehalten, am Repetiren sehlte es auch nicht; man ließ die vier
Wochen über eher einige andere Uebungen liegen: der Lehrer schied von
uns und wir von ihm mit Zufriedenheit. Da er sich länger in der Stadt
aushielt und viele Kunden sand, so kam er von Zeit zu Zeit nachzusehen und nachzuhelsen, dankbar, daß wir unter die ersten gehörten
welche Zutrauen zu ihm gehabt, und stolz uns den übrigen als Muster
ansühren zu können.

In Gefolg von biefem hegte mein Bater eine neue Sorgfalt, bag auch bas Englische hübsch in ber Reihe ber übrigen Sprachbeschäftigungen bliebe. Nun bekenne ich, daß es mir immer lästiger wurde, balb aus biefer, balb aus jener Grammatit ober Beispielfammlung, balb aus biefem ober jenem Autor ben Anlag zu meinen Arbeiten zu nehmen und so meinen Antheil an ben Gegenständen zugleich mit ben Stunden zu verzetteln. Ich kam baher auf ben Gebanken, alles mit einmal abzuthun, und erfand einen Roman von sechs bis sieben Geschwistern, die, von einander entfernt und in der Welt zerstreut, sich wechselseitig Nachricht von ihren Zuständen und Empfindungen mittheilen. Der älteste Bruber gibt in gutem Deutsch Bericht von allerlei Gegenständen und Ereigniffen seiner Reise. Die Schwester, in einem frauenzimmerlichen Styl, mit lauter Bunkten und in kurzen Sätzen, ungefähr wie nachher Siegwart geschrieben wurde, erwiedert bald ihm, bald ben andern Geschwistern, was fie theils von häuslichen Berhältniffen, theils von Bergensangelegenheiten zu erzählen hat. Ein Bruber studirt Theologie und schreibt ein fehr förmliches Latein, dem er manchmal ein griechisches Bostfcript binzufügt. Ginem folgenden, in Samburg als Sandlungsbiener angestellt, ward natürlich die englische Correspondenz zu Theil, so wie einem jungern, ber sich in Marfeille aufhält, die frangosische. Zum Italianischen fand sich ein Musicus auf seinem ersten Ausflug in die Welt, und ber jüngste, eine Art von naseweisem Nestquackelchen, hatte, da ihm die übrigen Sprachen abgeschnitten waren, fich aufs Judenbeutsch gelegt und

brachte durch seine schrecklichen Chiffern die übrigen in Berzweiflung und die Eltern über den guten Einfall jum Lachen.

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aushielten, studirte, und zu jenen trockenen Localitäten allerlei Menschlichkeiten hinzu ersand, die mit dem Charakter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Berwandtschaft hatten. Auf diese Weise wurden meine Exercitienbücher viel voluminöser; der Bater war zusriedener, und ich ward eher gewahr, was mir an eigenem Vorrath und an Fertigkeiten abging.

Wie nun bergleichen Dinge, wenn sie einmal im Gange sind, kein Ende und keine Gränzen haben, so ging es auch hier: benn indem ich mir das barocke Judendeutsch zuzueignen und es eben so gut zu schreiben suchte, als ich es lesen konnte, fand ich bald, daß mir die Kenntnis des Hebräischen sehlte, wovon sich das Moderne, Berdorbene und Berzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. Ich eröffnete daher meinem Bater die Nothwendigkeit Hebräisch zu lernen, und betrieb sehr lebhaft seine Einwilligung; denn ich hatte noch einen höhern Zweck. Ueberall hörte ich sagen, daß zum Berständniß des alten Testaments so wie des neuen die Grundsprachen nöthig wären. Das letzte las ich ganz bequem, weil die sogenannten Evangelien und Spisteln, damit es ja auch Sonntags nicht an Uebung sehle, nach der Kirche recitirt, übersetzt und einigermaßen erklärt werden mußten. Eben so dachte ich es nun auch mit dem alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Eigenthümslichseit ganz besonders von jeher zugesagt hatte.

Mein Bater, ber nicht gern etwas halb that, beschloß, ben Rector unseres Ghunnasiums, Dr. Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so lange geben sollte, bis ich von einer so einfachen Sprache das Nöthigste gesaßt hätte: denn er hoffte, sie werde, wo nicht so schnell, doch wenigstens in doppelter Zeit als die englische sich abthun lassen.

Der Rector Albrecht war eine ber originalsten Figuren von der Welt, klein, nicht did, aber breit, unsörmlich ohne verwachsen zu sehn, kurz ein Aesop mit Chorrod und Perrüde. Sein über siebzigjähriges Gesicht war durchaus zu einem sarkastischen Lächeln verzogen, wobei seine Augen immer groß blieben, und, obgleich roth, doch immer leuchtend und geistresch waren. Er wohnte in dem alten Kloster zu den Barfüssern, dem Sitz des Ghmnassums.

3ch hatte schon als Kind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal befucht, und die langen dunkeln Gange, die in Bisitenzimmer verwandelten Capellen, das unterbrochene treppen= und winkelhafte Local mit schaurigem Behagen durchstrichen. Ohne mir unbequem zu sehn, eraminirte er mich fo oft er mich fab, und lobte und ermunterte mich. Gines Tages, bei ber Translocation nach öffentlichem Eramen, sah er mich als einen auswärtigen Ruschauer, während er die silberne praemia virtutis et diligentiae austheilte, nicht weit von seinem Katheber stehen. Ich mochte gar sehnlich nach bem Beutelchen bliden, aus welchem er bie Schaumlingen hervorzog: er winkte mir, trat eine Stufe herunter und reichte mir einen folden Silberling. Meine Freude war groß, obgleich andere biefe einem Nichtschulknaben gewährte Babe außer aller Ordnung fanden: allein baran mar bem auten Alten wenig gelegen, ber überhaupt ben Sonderling, und amar in einer auffallenden Weise spielte. Er hatte als Schulmann einen fehr guten Ruf und verstand sein Handwert, ob ihm gleich bas Alter folches auszuliben nicht mehr ganz gestattete. Aber beinahe noch mehr als burch eigene Gebrechlichkeit fühlte er fich burch äußere Umstände gehindert, und wie ich schon fruher wußte, war er weber mit dem Consistorium, noch ben Scholarchen, noch ben Geistlichen, noch auch ben Lehrern aufrieben. Seinem Naturell, das sich zum Aufpassen auf Fehler und Mängel und zur Sathre hinneigte, ließ er sowohl in Brogrammen als in öffentlichen Reben freien Lauf, und wie Lucian fast ber einzige Schrift= steller war, ben er las und schätte, so murzte er alles, mas er fagte und fchrieb, mit beigenden Ingredienzien.

Glücklicherweise für diejenigen, mit welchen er unzufrieden war, ging er niemals direct zu Werke, sondern schraubte nur mit Bezilgen, Anspielungen, classischen Stellen und biblischen Sprüchen auf die Mängel hin, die er zu rügen gedachte. Dabei war sein mündlicher Bortrag (er las seine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverständlich, und über alles dieses manchmal durch einen Husten, öfters aber durch ein hohles baucherschälterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen anzufündigen und zu begleiten pflegte. Diesen seltsamen Mann sand ich mild und willig, als ich ansing meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich Abends um sechs Uhr zu ihm, und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die Klingelthüre hinter mir schloß und ich nun den langen düstern Klostergang durchzuwandeln hatte. Wir sassen in seiner

Bibliothek an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein sehr burchlesener Lucian kam nie von seiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelangte ich doch nicht ohne Ginstand zur Sache: benn mein Lehrer konnte gewisse spöttische Anmerkungen, und was es benn mit dem Hebräischen eigentlich solle, nicht unterdrücken. Ich verschwieg ihm die Absicht auf das Judendeutsch, und sprach von besterem Berständniß des Grundtextes. Darauf lächelte er und meinte, ich solle schon zufrieden sehn, wenn ich nur lesen lernte. Dief verdroß mich im stillen, und ich nahm alle meine Aufmerksamkeit zusammen, als es an bie Buchstaben tam. Ich fand ein Alphabet, bas ungefähr bem griechischen jur Seite ging, beffen Geftalten faglich, beffen Benennungen mir jum größten Theil nicht fremd waren. Ich hatte bieß alles sehr bald begriffen und behalten, und bachte, es follte nun ans Lesen geben. Daf dieses von ber rechten zur linken Seite geschehe, mar mir wohl bewußt. Run aber trat auf einmal ein neues heer von kleinen Buchstäbchen und Zeichen hervor, von Bunkten und Strichelchen aller Art, welche eigentlich bie Bocale vorstellen follten, worüber ich mich um so mehr verwunderte, als sich in dem großen Alphabete offenbar Bocale befanden, und die übrigen nur unter fremden Benennungen verborgen zu sehn schienen. Auch ward gelehrt, daß die jüdische Nation, so lange sie geblüht, wirklich sich mit jenen ersten Zeichen begnügt, und keine andere Art zu schreiben und zu lefen gekannt habe. 3ch wäre nun gar zu gern auf diesem alterthümlichen, wie mir ichien bequemern Wege gegangen; allein mein Alter erklärte etwas ftreng, man muffe nach ber Grammatik verfahren, wie sie einmal beliebt und verfast worden. Das Lesen ohne biese Bunkte und Striche seine fehr schwere Aufgabe, und könne nur von Gelehrten und ben Beübtesten geleistet werden. Ich mußte mich also bequemen auch diese kleinen Merkzeichen kennen zu lernen; aber bie Sache ward mir immer verworrener. Run follten einige ber ersten größern Urzeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten, bamit ihre kleinen Nachgeborenen boch ja nicht umsonst basteben möchten; bann follten fie einmal wieber einen leifen Bauch, bann einen mehr ober weniger harten Rebllaut anbeuten, balb gar nur als Stüte und Wiberlage bienen. Zuletzt aber, wenn man sich alles wohl gemerkt zu haben glaubte, wurden einige der großen sowohl als der kleinen Bersonagen in den Ruhestand versetzt, so daß das Auge immer fehr viel, und die Lippe febr wenig zu thun hatte.

Indem ich nun dasjenige, was mir dem Inhalt nach schon bekannt mar, in einem fremden kauberwelschen Ibiom herstottern sollte, wobei mir benn ein gewisses Näseln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht wenig empfohlen wurde, fo kam ich gewissermaßen von der Sache ganz ab, und amufirte mich auf eine kindische Beise an den seltsamen Namen dieser gehäuften Zeichen. Da waren Kaifer, Könige und Herzoge, Die, als Accente hie und da dominirend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch biefe schalen Späfe verloren bald ihren Reiz. Doch wurde ich baburch schadlos gehalten, daß mir beim Lefen, Ueberfeten, Wiederholen, Auswendiglernen ber Inhalt bes Buchs um fo lebhafter entgegentrat, und Diefer mar es eigentlich, über welchen ich von meinem alten herrn Aufklärung verlangte. Denn schon vorher waren mir die Widersprüche ber Ueberlieferung mit bem Wirklichen und Möglichen fehr auffallend gewesen, und ich hatte meine Hauslehrer burch bie Sonne, Die ju Gibeon, und ben Mond, ber im Thal Ajalon still stand, in manche Noth verfest, gewiffer anderer Unwahrscheinlichkeiten und Incongruenzen nicht zu gebenken. Alles bergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von bem Sebräischen Meister zu werben, mit bem alten Testament ausschließlich beschäftigte, und solches nicht mehr in Luthers Uebersetzung, sonbern in ber wörtlichen beigebruckten Berfion bes Sebastian Schmib. ben mir mein Bater sogleich angeschafft hatte, burchstudirte. Hier fingen unsere Stunden leider an, mas die Sprachübungen betrifft, ludenhaft zu werden. Lesen, Exponiren, Grammatik, Aufschreiben und Hersagen von Wörtern bauerte felten eine völlige halbe Stunde; benn ich fing fogleich an, auf ben Sinn ber Sache loszugehen, und ob wir gleich noch in bem ersten Buche Mosis befangen waren, mancherlei Dinge zur Sprache zu bringen, welche mir aus ben späteren Büchern im Sinne lagen. Anfanas suchte ber gute Alte mich von folden Abschweifungen gurudzuführen; gulest aber schien es ihn selbst zu unterhalten. Er fam nach seiner Art nicht aus bem Husten und Lachen, und wiewohl er sich fehr hütete mir eine Auskunft zu geben, die ihn hätte compromittiren können, fo ließ meine Zubringlichkeit doch nicht nach; ja, da mir mehr daran gelegen war, meine Zweifel vorzubringen als die Auflösung berfelben zu erfahren, so wurde ich immer lebhafter und kühner, wozu er mich burch sein Betragen zu berechtigen schien. Uebrigens konnte ich nichts aus ihm bringen, als bag er ein= über bas anderemal mit feinem banchschütternben Lachen ausrief; Er närrischer Kerl! Er närrischer Junge!

Indeffen mochte ihm meine die Bibel nach allen Seiten burchfreuzende kindische Lebhaftigkeit doch ziemlich ernsthaft und einiger Nachbülfe werth gefchienen haben. Er verwies mich baber nach einiger Zeit auf bas große englische Bibelwerk, welches in feiner Bibliothek bereit stand, und in welchem die Auslegung schwerer und bedenklicher Stellen auf eine verständige und kluge Weise unternommen war; die Uebersetzung hatte durch bie großen Bemühungen beutscher Gottesgelehrten Borzüge vor dem Ori= ginal erhalten: die verschiedenen Meinungen waren angeführt, und zulett eine Art von Bermittelung versucht, wobei die Wilrde des Buchs, der Grund ber Religion und ber Menschenverstand einigermaßen neben einander bestehen konnten. So oft ich nun gegen Ende ber Stunde mit bergebrachten Fragen und Zweifeln auftrat, so oft beutete er auf bas Repositorium: ich holte mir ben Band, er ließ mich lefen, blätterte in feinem Lucian, und wenn ich über bas Buch meine Anmerkungen machte, war sein gewöhnliches Lachen alles, wodurch er meinen Scharffinn erwiederte. In ben langen Sommertagen ließ er mich fiten, fo lange ich lefen konnte, manchmal allein; nur dauerte es eine Weile, bis er mir erlaubte einen Band nach bem andern mit nach Saufe zu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden wohin er will, er mag unternehmen was es auch sep, stets wird er auf jenen Weg wieder zurücksehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst endigten zuletzt damit, daß von jenem schönen und viel gepriesenen Lande, seiner Umgebung und Nachbarschaft, so wie von den Bölkern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichten, eine lebhastere Vorstellung in meiner Eindildungskraft hervorging.

Dieser kleine Raum sollte ben Ursprung und das Wachsthum des Menschengeschlechts sehen; von dorther sollten die ersten und einzigsten Nachrichten der Urgeschichte zu uns gelangen, und ein solches Local sollte zugleich so einsach und faßlich, als mannichsaltig und zu den wunderssamsten Wanderungen und Ansiedelungen geeignet, vor unserer Einbildungstraft liegen. Hier zwischen vier benannten Flüssen war aus der ganzen zu bewohnenden Erde ein kleiner, höchst anmuthiger Raum dem

jugenblichen Menschen ausgesondert; hier sollte er seine ersten Fähigkeiten entwickeln, und hier sollte ihn zugleich das Loos treffen, das seiner ganzen Nachkommenschaft beschieden war, seine Ruhe zu verlieren, indem er nach Erkenntniß strebte. Das Paradies war verscherzt; die Menschen mehrten und verschlimmerten sich; die an die Unarten dieses Geschliechts noch nicht gewohnten Elohim wurden ungeduldig und vernichteten es von Grund aus. Nur wenige wurden aus der allgemeinen Ueberschwemmung gerettet; und kaum hatte sich diese gräuliche Fluth verlausen, als der bekannte vaterländische Boden schon wieder vor den Blicken der dankbaren Geretzteten lag.

Zwei Flüsse von vieren, Euphrat und Tigris, slossen noch in ihren Betten. Der Name bes ersten blieb; den andern schien sein Lauf zu bezeichnen: genauere Spuren des Paradieses wären nach einer so großen Umwälzung nicht zu fordern gewesen. Das erneute Menschengeschlecht ging von hier zum zweitenmal aus; es sand Gelegenheit sich auf alle Arten zu nähren und zu beschäftigen, am meisten aber große Heerden zahmer Geschöpfe um sich zu versammeln und mit ihnen nach allen Seiten hinzuziehen.

Diese Lebensweise, so wie die Vermehrung der Stämme nöthigte die Bölker bald, sich von einander zu entfernen. Sie konnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Verwandte und Freunde für immer fahren zu lassen; sie kamen auf den Gedanken einen hohen Thurm zu bauen, der ihnen aus weiter Ferne den Weg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Versuch mißlang wie jenes erste Bestreben: sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlreich und einig sehn. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich; die Welt war bevölkert, aber entzweit.

Unser Blick, unser Antheil bleibt aber noch immer an diese Gegensben geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, der so glücklich ist, seinen Nachkommen einen entschiedenen Charafter aufzuprägen und sie dadurch für ewige Zeiten zu einer großen, und bei allem Glücksund Ortswechsel zusammenhaltenden Nation zu vereinigen.

Bom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen. Die Wiste setzt seinem Zug kein entschiedenes Hinderniß entgegen; er gesaugt an den Jordan, zieht über den Fluß und verbreitet sich in den schönen mittägigen Gegenden von Palästina. Dieses

Land war schon früher in Besitz genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzu hoch, aber steinig und unfruchtbar, waren von vielen bewässer= ten, bem Anbau gunftigen Thälern burchschnitten. Städte, Fleden, einzelne Ansiedelungen lagen zerstreut auf der Fläche, auf Abhängen bes großen Thale, beffen Waffer fich im Jordan sammeln. Go bewohnt, so bebaut war bas Land, aber bie Welt noch groß genug, und bie Menschen nicht auf ben Grad sorgfältig, bedürfnisvoll und thätig, um sich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemächtigen. Zwischen jenen Besitzungen erstreckten fich große Räume, in welchen weibende Züge fich bequem hin und her bewegen konnten. In solchen Räumen hält sich Abraham auf, sein Bruder Loth ist bei ihm; aber sie können nicht lange an folchen Orten verbleiben. Eben jene Berfaffung bes Landes, beffen Bevölkerung balb au= bald abnimmt, und beffen Erzeugniffe fich niemals mit dem Bedürfniß im Gleichgewicht erhalten, bringt unversehens eine Hungersnoth bervor, und ber Eingewanderte leibet mit dem Einheimischen, dem er burch seine zufällige Gegenwart die eigene Nahrung verkummert hat. Die beiden chalbäischen Brüber ziehen nach Aegypten, und so ist uns ber Schauplat vorgezeichnet, auf bem einige taufend Jahre bie bedeutenoften Begebenheiten ber Welt vorgehen sollten. Bom Tigris zum Euphrat, vom Euphrat jum Ril sehen wir Die Erbe bevolkert, und in biesem Raume einen bekannten, ben Göttern geliebten, uns ichon werth geworbenen Mann mit Beerben und Gutern bin und wiederziehen und fie in kurzer Zeit aufs reichlichste vermehren. Die Brüder kommen zurück; allein gewitzigt burch die ausgestandene Noth, fassen sie den Entschluß sich von einander zu trennen. Beide verweilen zwar im mittägigen Canaan; aber indem Abraham zu Hebron gegen ben Hain Mamre bleibt, zieht sich Loth nach bem Thale Sibbim, bas, wenn unsere Einbildungstraft fuhn genug ift bem Jordan einen unterirdischen Ausfluß zu geben, um an ber Stelle bes gegenwärtigen Asphaltsees einen trockenen Boben zu gewinnen, uns als ein zweites Paradies erscheinen kann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner beffelben als Weichlinge und Frevler berüchtigt, uns dadurch auf ein bequemes und üppiges Leben schließen lassen. Loth wohnt unter ihnen, jedoch abgesondert.

Aber Hebron und ber Hain Mamre erscheinen uns als die wichtige Stätte, wo ber Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blid nur in vier Weltgegenben reichen mag. Aus diesen

stillen Bezirken, von biesen Hirtenvölkern, die mit dem Himmlischen umgeben dürfen, sie als Gäste bewirthen und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genöthigt den Blick abermals gegen Often zu wenden, und an die Verfassung der Nebenwelt zu benken, die im ganzen wohl der einzelnen Verfassung von Canaan gleichen mochte.

Kamilien halten zusammen; sie vereinigen sich, und die Lebensart ber Stämme wird durch das Local bestimmt, das sie sich zugeeignet haben Auf den Gebirgen, die ihr Wasser nach dem Tigris hinuntersenden, finden wir kriegerische Bölker, die schon sehr fruh auf jene Welteroberer und Weltbeherrscher hindeuten, und in einem für jene Zeiten ungeheuern Feldzug uns ein Borfpiel fünftiger Großthaten geben. Redor Laomor, König von Elam, wirkt schon mächtig auf Berbundete: er herrscht lange Zeit; benn schon zwölf Jahre vor Abrahams Ankunft in Canaan hatte er bis an ben Jordan bie Bölker zinsbar gemacht. waren endlich abgefallen, und die Berbundeten rufteten fich zum Kriege. Wir finden sie unvermuthet auf einem Wege, auf dem wahrscheinlich auch Abraham nach Canaan gelangte. Die Bölker an ber linken und untern Seite bes Jordans werden bezwungen. Rebor Laomor richtet seinen Zug fühmärts nach ben Bölkern ber Wüste, sobann, sich nordwärts wendend, schlägt er die Amalekiter, und als er auch die Amoriter überwunden, gelangt er nach Canaan, überfällt die Könige des Thales Siddim, schlägt und zerstreut sie, und zieht mit großer Beute ben Jordan aufwärts, um seinen Siegerzug bis gegen ben Libanon auszudehnen.

Unter ben Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Habe Fortgeschleppten befindet sich auch Loth, der das Schickal des Landes theilt, worin er als Gaft sich befindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Erzvater als Krieger und Helden. Er rafft seine Knechte zusammen, theilt sie in Hucken, fällt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Kücken keinen Feind mehr vermuthen konnten, und deriggbaften, die im Kücken keinen Heind mehr vermuthen konnten, und deriggbaften Bruder und bessen habe, nehst manchem von der Habe der überwundenen Könige zurlick. Durch diesen kurzen Kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besitz. Den Einwohnern erscheint er als Beschützer, als Ketter, und durch seine Uneigennützigkeit als König. Dankbar empfangen ihn die Könige des Thals, segnend Melchisedek, der König und Priester.

Nun werden die Beiffagungen einer unendlichen Rachkommenschaft

erneut, ja sie gehen immer mehr ins Weite. Vom Wasser bes Euphrat bis zum Fluß Aegyptens werden ihm die sämmtlichen Landstrecken verssprochen; aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibeserben misslich aus. Er ist achtzig Jahre alt und hat keinen Sohn. Sara, weniger ben Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig: sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachsommen haben. Aber kaum ist Hagar dem Hausherrn vertraut, kaum ist Hosffnung zu einem Sohne, so zeigt sich der Zwiespalt im Hause. Die Frau begegnet ihrer eigenen Beschützten übel genug, und Hagar flieht, um bei andern Horden einen bessern Zustand zu sinden. Nicht ohne höhern Wink kehrt sie zurück, und Ismael wird geboren.

Abraham ist nun neunundneunzig Jahre alt, und die Verheißungen einer zahlreichen Nachkommenschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich finden. Und doch wird Sara zuletzt guter Hoffnung und bringt einen Sohn, dem der Name Isaak zu Theil wird.

Auf gesetmäßiger Fortpflanzung bes Menschengeschlechts ruht größtentheils die Geschichte. Die bedeutendsten Weltbegebenheiten ift man bis in die Geheimnisse der Familien zu verfolgen genöthigt; und so geben uns auch die Chen der Erzväter zu eigenen Betrachtungen Anlaß. ift, als ob die Gottheiten, welche das Schickfal der Menschen zu leiten beliebten, die ehelichen Ereignisse jeder Art bier gleichsam im Borbilde hätten barftellen wollen. Abraham, so lange Jahre mit einer schönen, von vielen umworbenen Frau in kinderlofer Che, findet fich in seinem hundertsten als Gatte zweier Frauen, als Bater zweier Sohne, und in biefem Augenblick ist sein Hausfriede gestört. Zwei Frauen neben einander so wie zwei Sohne von zwei Müttern gegen einander über, vertragen sich unmöglich. Derjenige Theil, ber burch Gefete, Berkommen und Meinung weniger begunftigt ift, muß weichen. Abraham muß die Neigung zu Hagar, zu Ismael aufopfern; beibe werben entlassen und hagar genöthigt ben Weg, den sie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, nunmehr wiber Willen anzutreten, anfangs, wie es scheint, zu bes Rindes und ihrem Untergang; aber ber Engel bes herrn, ber fie früher zurückgewiesen, rettete sie auch biegmal, bamit Ismael auch zu einem großen Bolle werbe, und die unwahrscheinlichste aller Berheifzungen selbst über ihre Gränzen binaus in Erfüllung gebe.

Zwei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborener Sohn: hier

sollte man boch endlich eine häusliche Ruhe, ein irdisches Glitck erwarten! Keineswegs. Die Himmlischen bereiten dem Erzvater noch die schwerste Prilsung; doch von dieser können wir nicht reden, ohne vorher noch mancherlei Betrachtungen anzustellen.

Sollte eine natürliche allgemeine Religion entspringen, und sich eine besondere geoffenbarte daraus entwickeln, so waren die Länder, in denen disher unsere Eindildungstraft verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am geschicktesten dazu; weuigstens sinden wir nicht, daß in der ganzen Welt sich etwas ähnlich Gilnstiges und Heiteres hervorgethan hätte. Schon zur natürlichen Religion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gemüthe entsprungen, gehört viel Zartheit der Gesinnung: denn sie ruht auf der Ueberzeugung einer allgemeinen Vorsehung, welche die Weltordnung im ganzen leite. Eine besondere Religion, eine von den Göttern diesem oder jenem Voll geoffenbarte, führt den Glauben an eine besondere Vorsehung mit sich, die das göttliche Wesen gewissen des günstigten Menschen, Familien, Stämmen und Völkern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln; sie verlangt Ueberlieserung, Hersommen, Bürgschaft aus uralter Zeit.

Schön ift es baher, baß die ifraelitische Ueberlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Vorsehung vertrauen, als Glausbenshelden darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich abhängig erkennen, alle und jede Gebote eben so blindlings besolgen, als sie, ohne zu zweiseln, die späten Erfüllungen seiner Verheißungen abzuwarten nicht ermilden.

So wie eine besondere geoffenbarte Religion den Begriff zum Grunde legt, daß einer mehr von den Göttern begünstigt sehn könne als der andere, so entspringt sie auch vorzüglich aus der Absonderung der Zustände. Nahe verwandt schienen sich die ersten Menschen, aber ihre Beschäftigungen trenuten sie bald. Der Jäger war der freieste von allen; aus ihm entwickelte sich der Krieger und der Herrscher. Der Theil, der den Acker baute, sich der Erde verschrieb, Wohnungen und Scheunen aufführte, um das Erworbene zu erhalten, konnte sich schon etwas dünken, weil sein Zustand Dauer und Sicherheit versprach. Dem Hirten an seiner Stelle schien der ungemessenste Zustand, so wie ein gränzenloser Besitz zu Theil geworden. Die Vermehrung der Heerden ging ins unendeliche, und der Raum, der sie ernähren sollte, erweiterte sich nach allen

Seiten. Diese brei Stände scheinen sich gleich anfangs mit Verdruß und Berachtung angesehen zu haben; und wie der Hirte dem Städter ein Gräuel war, so sonderte er auch sich wieder von diesem ab. Die Jäger verlieren sich aus unsern Augen in die Gebirge, und kommen nur als Eroberer wieder zum Vorschein.

Zum Hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Wissen und Weiden gab ihren Gestinnungen Breite und Freiseit, das Gewölbe des Himmels, unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der thätige gewandte Jäger, mehr als der sichere, sorgfältige, hausdeswohnende Ackersmann des unerschütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie besuche, an ihnen Antheil nehme, sie führe und rette.

Zu noch einer andern Betrachtung werden wir genöthigt, indem wir zur Geschichtsfolge übergeben. So menschlich, schön und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so gehen doch Züge von Wildheit und Grausamkeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen, oder worein er wieder versinken kann.

Daß ber Haß sich burch bas Blut, burch ben Tob bes überwundenen Feindes versöhne, ist natürlich; daß man auf dem Schlachtfelde zwischen ben Reihen der Getödeten einen Frieden schloß, läßt sich wohl denken; daß man eben so durch geschlachtete Thiere ein Bündniß zu befestigen glaubte, sließt aus dem vorhergehenden; auch daß man die Götter, die man doch immer als Partei, als Widersacher oder als Beistand ansah, durch Getödtetes herbeiziehen, sie versöhnen, sie gewinnen könne, über diese Vorstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei den Opfern stehen, und betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden, so sinden wir einen seltsamen, sur uns ganz widerlichen Gebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Kriege hergenommen, diesen nämlich, die geopserten Thiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten, in zwei Hälften zerhauen, in zwei Geiten gelegt werden, und in der Straße dazwischen befanden sich diesienigen, die mit der Gottheit einen Bund schließen wollten.

Wunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schöne Welt noch ein anderer schrecklicher Zug, daß alles was geweiht, was verlobt war, sterben mußte — wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübbe gebroht; sie geht über, durch Sturm ober sonst: man läßt nichts am Leben, Männer keineswegs, und manchmal theilen auch Frauen, Kinder, ja das Bieh ein gleiches Schicksal. Uebereilter und abergläubischer Weise werden, bestimmter oder unbestimmter, dergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, ja sogar die Nächsten, die eigenen Kinder, in den Fall als Sühuopfer eines solchen Wahnstuns zu bluten.

In bem fanften, mahrhaft urväterlichen Charafter Abrahams fonnte eine so barbarische Anbetungsweise nicht entspringen; aber bie Götter, welche manchmal, um uns zu versuchen, jene Eigenschaften bervorzukehren scheinen, die der Mensch ihnen anzudichten geneigt ist, besehlen ihm das Ungeheure. Er foll seinen Sohn opfern, als Pfand des neuen Bundes, und wenn es nach dem Hergebrachten geht, ihn nicht etwa nur schlachten und verbrennen, sondern ihn in zwei Stilche theilen, und zwischen feinen rauchenden Eingeweiden sich von den gütigen Göttern eine neue Berhei= fung erwarten. Ohne Zaubern und blindlings schickt Abraham sich an, ben Befehl zu vollziehen: ben Göttern ift ber Wille hinreichend. Run find Abrahams Brüfungen vorüber; benn weiter konnten sie nicht gesteigert werden. Aber Sara stirbt, und dieß gibt Gelegenheit, daß Abraham von dem Lande Canaan vorbildlich Besit nimmt. Er bedarf eines Grabes, und dieß ist das erstemal, daß er sich nach einem Eigenthum auf dieser Erbe umsieht. Eine zwiefache Böhle gegen den Hain Mamre mag er sich schon früher ausgesucht haben: diese kauft er mit bem baranstoßenden Acker, und die Form Rechtens, die er dabei beobachtet, zeigt, wie wichtig ihm Diefer Besitz ift. Er war es auch, mehr als er sich vielleicht selbst benten konnte: benn er, seine Söhne und Enkel sollten baselbst ruhen, und ber nächste Anspruch auf bas ganze Land, so wie bie immerwährende Neigung feiner Nachkommenschaft sich hier zu versammeln, baburch am eigentlichsten begründet werden.

Bon nun an gehen die mannichfaltigen Familienscenen abwechselnd. vor sich. Noch immer hält sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn Ismael, der Sohn einer Aegyptierin, auch eine Tochter dieses Landes geheirathet hat, so soll nun Isaak sich mit einer Blutsfreundin, einer Ebenbürtigen, vermählen.

Abraham sendet seinen Anecht nach Mesopotamien zu ben

Berwandten, die er dort zurückgelaffen. Der kluge Eleafar kommt unerkannt an, und um bie rechte Braut nach Hause zu bringen, prlift er bie Dienstfertigkeit ber Mäbchen am Brunnen. Er verlangt zu trinken für fich. und ungebeten tränkt Rebecca auch seine Kameele. Er beschenkt sie, er freit um fie, die ihm nicht versagt wird. So führt er sie in das Haus seines Herrn, und sie wird Isaak angetraut. Auch hier muß die Rachkommenschaft lange Zeit erwartet werben. Erst nach einigen Prilfungsjahren wird Rebecca gesegnet, und berselbe Zwiespalt, ber in Abrahams Doppelehe von zwei Mittern entstand, entspringt hier von einer. Zwei Anaben von entgegengesettem Sinne balgen fich schon unter bem Berzen ber Mutter. Sie treten ans Licht, ber ältere lebhaft und mächtig, ber jungere gart und klug; jener wird bes Baters, biefer ber Mutter Lieb-Der Streit um ben Borrang, ber schon bei ber Beburt beginnt, setzt sich immer fort. Esau ist ruhig und gleichgültig über die Erstgeburt, bie ihm bas Schickfal zugetheilt; Jakob vergist nicht, bag ihn sein Bruber zurudgebrängt. Aufmerkfam auf jebe Gelegenheit, ben erwünschten Bortheil zu gewinnen, handelt er seinem Bruder bas Recht ber Erstgeburt ab, und bevortheilt ihn um bes Baters Segen. Efau ergrimmt und schwört bem Bruber ben Tob; Jakob entflieht, um in bem Laube feiner Borfahren fein Glud zu versuchen.

Nun zum erstenmal in einer so ebeln Familie erscheint ein Glieb, bas kein Bebenken trägt, durch Klugheit und List die Bortheile zu erlangen, welche Natur und Zustände ihm versagten. Es ist oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Gott begünstigte Männer keineswegs als Tugendbilder auftellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charakteren, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen; aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht sehlen: es ist der unerschielterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die natürliche Religion bedarf eigentlich keines Glaubens: benn die Ueberzeugung, daß ein großes, hervorbringendes, ordnendes und leitendes Wesen sich gleichsam hinter der Natur verberge, um sich uns faßlich zu machen, eine folche Ueberzeugung dringt sich einem jeden auf; ja wenn er auch den Faden derselben, der ihn durchs Leben sührt, manchmal sahren ließe, so wird er ihn doch gleich und überall

wieder aufnehmen können. Gunz andere verhält sud's mit der besondern Religion, die und verklindigt, daß jenes große Wesen sich eines Einzelnen, eines Stammes, eines Solles, einer Lundschaft entschieden und vorzüglich annehme. Diese Religion ist auf den Glanden gegründet, der unerschützelich sehn nung, wenn er nicht sogleich von Grund ans zerstört werden soll. Jeder Zweisel zegen eine solche Religion ist ihr tödtlich. Zur Uederzenzung kann man zurückleden, aber nicht zum Glanden. Daher die unendlichen Brüfungen, das Zundern der Erfüllung so wiederholter Berheisungen, wedurch die Glandensfähigkeit jener Ahnherren ins hellste Licht gesetzt wird.

Auch in tiesem Standen tritt Jakob seinen Zug am, und wenn er durch Lift und Betrug unsere Neizung nicht erwerben hat, so gewinnt er sie durch die danernde und umverdrüchliche Liebe zu Rabel, um die er selbst ans dem Stegreise wirdt, wie Elexsar für seinen Bater um Rebecca geworden hatte. In ihm sollte sich die Berheißung eines unermestlichen Bolles zuerst vollkommen entsalten; er sollte viele Söhne um sich sehen, aber anch durch sie und ihre Mütter manches Herzeleid erleben.

Sieben Jahre bient er um bie Geliebte, ohne Ungebuld und ohne Banken. Sein Schwiegervater, ihm gleich an Lift, gefünnt wie er, um jedes Mittel zum 3weck für rechtmäßig zu halten, betrügt ihn, vergilt ihm, was er an seinem Bruber gethan: Jatob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in seinen Armen. 3mar um ihn zu befänftigen, giebt Laban nach kurzer Zeit ihm die geliebte dazu, aber unter der Bedingung sieben neuer Dienstjahre; und so entspringt nun Berdruß aus Berdruß. Die nicht geliebte Sattin ift fruchtbar, die geliebte bringt keine Rinder; diese will wie Sara durch eine Magd Mutter werden, jene miggount ihr auch diesen Bortheil. Auch sie führt ihrem Gatten eine Magd zu, und nun ist der gute Erzvater der geplagteste Mann von der Welt: vier Frauen, Rinber von dreien, und keins von der geliebten! Endlich wird auch diese beglückt, und Joseph kommt zur Welt, ein Spätling ber leidenschaftlichsten Liebe. Jakobs vierzehn Dienstjahre find um; aber Laban will in ihm ben ersten treuesten Anecht nicht entbebren: sie schließen neue Bedingungen und theilen sich in die Heerden. Laban behält die von weißer Farbe, als bie ber Mehrzahl; die scheckigen, gleichsam nur den Ausschuff, läft sich Jakob gefallen. Diefer weiß aber auch hier feinen Bortheil zu mahren, und wie er durch ein schlechtes Gericht die Erstgeburt, und durch eine Bermummung den väterlichen Segen gewonnen, so versteht er nun, durch Kunst und Sympathie den besten und größten Theil der Heerde sich zuzueignen, und wird auch von dieser Seite der wahrhaft würdige Stammvater des Bolkes Israel und ein Musterbild für seine Nachkommen. Laban
und die Seinigen bemerken, wo nicht das Kunststüd, doch den Ersolg.
Es giebt Verdruß; Jakob flieht mit allen den Seinigen, mit aller Habe,
und entkommt dem nachsetzenden Laban theils durch Glück, theils durch
List. Nun soll ihm Rahel noch einen Sohn schenken; sie stirbt aber in
der Geburt, der Schmerzensohn Benjamin überlebt sie: aber noch größern
Schmerz soll der Altvater bei dem anscheinenden Verlust seines Sohnes

Bielleicht möchte jemand fragen, warum ich diese allgemein bekannten, so oft wiederholten und ausgelegten Geschichten hier abermals umständlich vortrage. Diesem dürste zur Antwort dienen, daß ich auf keine andere Weise darzustellen wüßte, wie ich, bei meinem zerstreuten Leben, bei meinem zerstückelten Lernen, dennoch meinen Geist, meine Gesühle auf Einen Punkt zu einer stillen Wirkung versammelte; daß ich auf keine andere Weise den Frieden zu schildern vermöchte, der mich umgab, wenn es auch draußen noch so wild und wunderlich herging. Wenn eine stets geschäftige Einbildungskraft, wovon jenes Währchen ein Zeugniß ablegen mag, mich bald das bald dorthin sührte, wenn das Gemisch von Fabel und Geschichte, Wythologie und Religion mich zu verwirren drohte, so slüchtete ich gern nach jenen morgenländischen Gegenden, ich versenkte mich in die ersten Bücher Mosis, und fand mich dort unter den ausgebreiteten Hirtenstämmen zugleich in der größten Einsamkeit und in der größten Gesellschaft.

Diese Familienauftritte, ehe sie sich in eine Geschichte des ifraelitischen Bolks verlieren sollten, lassen uns nun zum Schluß noch eine Gestalt sehen, an der sich besonders die Jugend mit Hoffnungen und Einbildungen gar artig schmeicheln kann, Joseph, das Kind der leidenschaftlichsten ehenlichen Lieden. Ruhig erscheint er uns und klar, und prophezeit sich selbst die Borzüge, die ihn über seine Familie erheben sollten. Durch seine Geschwister ins Unglück gestoßen, bleibt er standhaft und rechtlich in der Stlaverei, widersteht den gesährlichsten Versuchungen, rettet sich durch

Weissaung, und wird zu hohen Ehren nach Berdienst erhoben. Erst zeigt er sich einem großen Königreiche, sodann den Seinigen hülfreich und nützlich. Er gleicht seinem Urvater Abraham an Ruhe und Großheit, seinem Großvater Isaak an Stille und Ergebenheit. Den von seinem Bater ihm angestammten Gewerbstinn übt er im großen: es sind nicht mehr Heerden, die man einem Schwiegervater, die man für sich selbst gewinnt, es sind Bölker mit allen ihren Besitzungen, die man für einen König einzuhandeln versteht. Höchst anmuthig ist diese natürliche Erzählung; nur erscheint sie zu kurz, und man sühlt sich bernsen sie ins einzelne auszumalen.

Ein folches Ausmalen biblischer, nur im Umrif angegebener Charaftere und Begebenheiten war den Deutschen nicht mehr fremd. Die Bersonen bes alten und neuen Testaments hatten burch Klopstock ein zartes und gefühlvolles Wefen gewonnen, bas bem Knaben fo wie vielen feiner Zeit= genossen höchlich aufagte. Bon ben Bobmerischen Arbeiten bieser Art kam wenig ober nichts zu ihm; aber Daniel in ber Löwengrube von Moser machte große Wirkung auf bas junge Gemilth. Hier gelangt ein wohlbenkender Geschäfts= und Hofmann durch mancherlei Trübsale zu hohen Ehren, und seine Frömmigkeit, durch die man ihn zu verderben brohte, marb früher und später sein Schild und seine Baffe. Die Geschichte Josephs zu bearbeiten war mir lange schon wünschenswerth gewesen; allein ich konnte mit der Form nicht zurecht kommen, besonders da mir keine Bersart geläufig war, die zu einer folden Arbeit gepakt hätte. Aber nun fand ich eine prosaische Behandlung sehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Nun suchte ich die Charaftere zu sondern und auszumalen, und burch Einschaltung von Incidentien und Spisoben die alte einfache Geschichte zu einem neuen und selbstständigen Werke zu machen. Ich bedachte nicht, was freilich die Jugend nicht bedenken kann, daß hierzu ein Gehalt nöthig sen, und daß dieser uns nur durch das Gewahrwerden der Erfahrung selbst entspringen könne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten bis ins kleinfte Detail, und erzählte sie mir ber Reihe nach auf bas genaueste.

Was mir diese Arbeit sehr erleichterte, war ein Umstand, der dieses Werk und überhaupt meine Autorschaft höchst voluminos zu machen drohte. Ein junger Mann von vielen Fähigkeiten, der aber durch Anstrengung und Dünkel blödsinnig geworden war, wohnte als Mündel in meines

Baters Hause, lebte ruhig mit der Familie und war sehr still und in sich gekehrt, und wenn man ihn auf seine gewohnte Weise verfahren ließ, Diefer hatte seine akademischen Befte mit großer aufrieden und gefällig. Sorgfalt geschrieben und sich eine flüchtige leserliche Hand erworben. Er beschäftigte sich am liebsten mit Schreiben und sah es gern, wenn man ihm etwas zu copiren gab; noch lieber aber, wenn man ihm bictirte. weil er sich alsbann in seine glücklichen akademischen Jahre versetzt fühlte. Meinem Bater, ber teine expedite Sand fchrieb, und beffen beutsche Schrift klein und zitterig war, konnte nichts erwünschter sehn, und er pflegte baher, bei Beforgung eigener sowohl als frember Geschäfte, biesem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden des Tags zu dictiren. Ich fand es nicht minder bequem, in der Zwischenzeit alles, was mir flüchtig durch ben Ropf ging, von einer fremden Sand auf bem Papier fixirt zu seben, und meine Erfindungs = und Nachahmungsgabe wuchs mit der Leichtiakeit des Auffassens und Aufbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische, prosaisch = epische Gebicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungskraft aus Palästina und Aegypten zurück. So quoll mein Manuscript täglich um so mehr auf, als das Gedicht streckenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier stand, und nur wenige Blätter von Zeit zu Zeit umgesschrieben zu werden brauchten.

Als das Werk fertig war — benn es kam zu meiner eigenen Berswunderung wirklich zu Stande — bedachte ich, daß von den vorigen Jahren mancherlei Gedichte vorhanden sehen, die mir auch jetzt nicht verwerslich schienen, welche, in Ein Format mit Joseph zusammengeschrieden, einen ganz artigen Quartband ausmachen würden, dem man den Titel vermisschte Gedichte geben könnte; welches mir sehr wohl gesiel, weil ich dadurch im stillen bekannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. Ich hatte eine gute Anzahl sogenannter Anakreontischer Gedichte versertigt, die mir wegen der Bequemlichkeit des Splbenmaßes und der Leichtigkeit des Inhalts sehr wohl von der Hand gingen. Allein diese durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil sie keine Keime hatten, und ich doch vor allem meinem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen wünschte. Desto mehr schienen mir geistliche Oden hier am Platz, bergleichen ich zur Nachahmung des jüngsten Gerichts von Elias

Erblener von gern vernent name. Eine inr Beier ber Bollenfaber Christi jefebrweine voneit von ineinen Chtern und Fremmben viel Beifall, und fie utte we Mild mir reibit nem unge Sapre in gefatten. Die fogemangen Jiere ber annummen Liewenmunten, welche eresmal gebrucht in morn guren, incine is leight; ie paren rening febr fchipach, und the interest receil tolucers. Take the meaningen, terem in meaniere manh ben confedencemen the recreasic water, ben o in perfrencen componier ine in Libratum bet gemeiner beitentonen in beibeit Diese unit regions regioners and to be their better from anything sorting Some spreigen von er nere der Errennbung von den Berfchriften to Therefore manter with thumber wer wer ales remain ne eine Dennig gereit, ne einenen biene greien Jurenens, me offe on our ferretelligier intell Raine enter beginnigen m meren Beit denten Sifte Gefenellte Inflictet i bie mit wienigen Monghamain in in deir neit bieber Cuterenten wieten, weines on the region their plant that he is it has been in info hander sgieringuiter bei iff. Rate

of one in section spingen, elimetete ale bette E beiter mentelle in in which with The I Both to Building and the second of the second s the state of the same of the state of the state of the same of the a' a geman nie Begefeit mit auf Rausstriber attent werd. the secondary appearance of the appearance with a growning man in the City williams thereingen Grenneng which is a stage or only comply with their their mit ten Ship m mich foren mitter Rauf, ber iebem won and American and Albertage property are meeter der Gelder and an over miglandige ware finitier, benteite eine Eri Street and the same the Southern of States according method Sometimes and the state of the and the same mad gereite mit be Emtreitung gemerft, nich gene inn mennen ergereitige geweit - von - von der Breiten with the first the same property that we will be the same of the s a distribution of the second of the second s Buttenner de seine angekindigten didaktischen Predigten setzen wollten, so nahm ich mir vor, sorgfältiger nachzuschreiben, welches mir um so eher gelang, als ich auf einem zum Hören sehr bequemen, übrigens aber verborgenen Sitzschon geringere Versuche gemacht hatte. Ich war höchst ausmerksam und beehend; in dem Augenblick daß er Amen sagte, eilte ich aus der Kirche und wendete ein paar Stunden daran, das was ich auf dem Papier und im Gedächtniß sirirt hatte, eilig zu dictiren, so daß ich die geschriebene Predigt noch vor Tische überreichen konnte. Wein Vater war sehr glorios über dieses Gelingen, und der gute Hausfreund, der eben zu Tische kam, mußte die Freude theisen. Dieser war mir ohnehin höchst günstig, weil ich mir seinen Wessias so zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, bei meinen öfteren Besuchen um Siegelabdrücke sür meine Wappensammlung zu holen, große Stellen davon vortragen konnte, so daß ihm die Thränen in den Augen standen.

Den nächsten Sonntag setzte ich die Arbeit mit gleichem Eifer sort, und weil mich der Mechanismus derselben sogar unterhielt, so dachte ich nicht nach über das, was ich schrieb und ausbewahrte. Das erste Bierteljahr mochten sich diese Bemühungen ziemlich gleich bleiben; als ich aber zuletzt, nach meinem Dünkel, weder besondere Ausstärung über die Bibel selbst, noch eine freiere Ansicht des Dogmas zu sinden glaubte, so schien mir die kleine Sitelkeit, die dabei befriedigt wurde, zu theuer erkauft, als daß ich mit gleichem Sifer das Geschäft hätte sortsetzen sollen. Die erst so blätterreichen Kanzelreden wurden immer magerer, und ich hätte zuletzt diese Bemühung ganz abgebrochen, wenn nicht mein Bater, der ein Freund der Bollständigkeit war, mich durch gute Worte und Versprechungen dahin gebracht, daß ich dis auf den letzten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schlusse kaum etwas mehr als der Text, die Broposition und die Eintheilung auf kleine Blätter verzeichnet wurden.

Was das Bollbringen betrifft, daran hatte mein Bater eine besondere Hartnäcksgleit. Was einmal unternommen ward, sollte ausgeführt werden, und wenn auch inzwischen das Unbequeme, Langweilige, Berdrießliche, ja Unnitze des Begonnenen sich beutlich offenbarte: es schien, als wenn ihm das Bollbringen der einzige Zweck, das Beharren die einzige Tugend däuchte. Hatten wir in langen Winterabenden im Familienkreise ein Buch augefanaen vorzulesen, so mußten wir es auch durchbringen, wenn wie gleich ist

il.

war, der zu gähnen anfing. Ich erinnere mich noch eines solchen Winsters, wo wir Bowers Geschichte der Päpste so durchzuarbeiten hatten. Es war ein fürchterlicher Zustand, indem wenig oder nichts was in jenen kirchlichen Berhältnissen vorkommt, Kinder und junge Leute ansprechen kann. Indessen ist mir bei aller Unachtsamkeit und allem Widerwillen doch von jener Borlesung so viel geblieben, daß ich in spätern Zeiten manches daran zu knüpsen im Stande war.

Bei allen biesen frembartigen Beschäftigungen und Arbeiten, bie so schnell auf einander folgten, daß man fich kaum besinnen konnte, ob fie auläffig und nützlich waren, verlor mein Bater feinen Hauptzweck nicht aus ben Augen. Er fuchte mein Gebächtnift, meine Gabe etwas zu fassen und zu combiniren, auf juriftische Gegenstände zu lenken, und gab mir baber ein kleines Buch in Gestalt eines Ratechismus, von Sopp, nach Form und Inhalt ber Institutionen gearbeitet, in die Sande. 3ch lernte Fragen und Antworten bald auswendig, und konnte so aut den Katecheten als den Katechumenen vorstellen; und wie bei dem damaligen Religionsunterricht eine ber Hauptübungen war, daß man auf das behenbeste in der Bibel aufschlagen lernte, so wurde auch hier eine gleiche Bekanntschaft mit dem Corpus Juris für nöthig befunden, worin ich auch bald auf das vollkommenste bewandert war. Mein Bater wollte weiter geben, und ber kleine Strub marb vorgenommen; aber bier ging es nicht so rasch. Die Form bes Buches war für ben Anfänger nicht so gunftig, baf er sich felbst hatte aushelfen konnen, und meines Baters Art zu bociren nicht so liberal, daß sie mich angesprochen bätte.

Richt allein durch die kriegerischen Zustände, in benen wir uns seite einigen Jahren besanden, sondern auch durch das bürgerliche Leben selbst, durch Lesen von Geschichten und Romanen, war es uns nur allzu deutlich, daß es sehr viele Fälle gebe, in welchen die Gesetze schweigen und dem einzelnen nicht zu Hilfe kommen, der dann sehen mag, wie er sich aus der Sache zieht. Wir waren nun herangewachsen, und dem Schlendriane nach sollten wir auch neben andern Dingen sechten und reiten lernen, um uns gelegentlich unserer Haut zu wehren, und zu Pserde kein schillerhaftes Ansehen zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war uns eine solche Uebung sehr angenehm: denn wir hatten uns schon längst Haurapiere von Haselstöchen, mit Körben von Weiden sauber gestochten, um die Hand zu schilgen, zu verschaffen gewußt. Nun durften wir uns

wirklich stählerne Klingen zulegen, und das Geraffel das wir damit machten, war fehr lebhaft.

Zwei Fechtmeister befanden sich in der Stadt, ein älterer ernfter Deutscher, ber auf die strenge und tüchtige Weise zu Werke ging, und ein Franzose, der seinen Bortheil durch Avanciren und Retiriren, durch leichte flüchtige Stoffe, welche stets mit einigen Ausrufungen begleitet maren, ju erreichen fuchte. Die Meinungen, welche Art die beste sep, waren getheilt. Der kleinen Gesellschaft, mit welcher ich Stunde nehmen follte, gab man ben Franzosen, und wir gewöhnten uns balb, vorwärts und rückwärts au geben, auszufallen und uns zurudzuziehen, und dabei immer in die herkömmlichen Schreilaute auszubrechen. Mehrere von unsern Bekannten aber hatten sich zu bem beutschen Fechtmeister gewendet, und übten gerabe bas Gegentheil. Diese verschiedenen Arten eine so wichtige Uebung zu behandeln, die Ueberzeugung eines jeden, daß fein Meister ber beffere seh. brachte wirklich eine Spaltung unter die jungen Leute, die ungefähr von einem Alter waren, und es fehlte wenig, so hätten die Fechtschulen ganz ernstliche Gefechte veranlagt: benn fast ward eben so fehr mit Worten gestritten als mit ber Klinge gefochten, und um zuletzt ber Sache ein Ende zu machen, marb ein Wettkampf zwischen beiben Meistern veranstaltet, beffen Erfolg ich nicht umftändlich zu beschreiben brauche. Der Deutsche ftand in seiner Bositur wie eine Mauer, paste auf seinen Bortheil, und wußte mit Battiren und Legiren seinen Begner ein= über bas anderemal zu entwaffnen. Diefer behauptete, bas fen nicht Raifon, und fuhr mit feiner Beweglichkeit fort, ben andern in Athem zu feten. Auch brachte er bem Deutschen mohl einige Stoffe bei, die ihn aber felbst, wenn es Ernst gewesen ware, in die andere Welt geschickt hatten. Im ganzen ward nichts entschieden, noch gebeffert, nur wendeten sich einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem ersten Meister angenommen; baber eine ziemliche Beit barüber hinging, bis ber neue es mir wieder abgewöhnen konnte, ber überhaupt mit uns Renegaten weniger als mit seinen Urschülern zufrieben war.

Mit bem Reiten ging es mir noch schlimmer. Zufälligerweise schiedte man mich im Herbst auf die Bahn, so daß ich in der kühlen und seuchten Jahrszeit meinen Ansang machte. Die pedantische Behandlung dieser schönen Kunst war mir höchlich zuwider. Zum ersten und letzten war

immer vom Schließen die Rebe, und es konnte einem boch niemand fagen, worin benn eigentlich ber Schluß bestehe, worauf boch alles ankommen folle; benn man fuhr ohne Steigbligel auf bem Pferbe bin und her. Uebrigens schien der Unterricht nur auf Prellerei und Beschämung ber Scholaren angelegt. Bergag man die Rinnkette ein= ober auszuhän= gen, ließ man die Gerte fallen ober wohl gar ben hut, jedes Berfäumniß, jedes Unglück mußte mit Geld gebüßt werden, und man ward noch obenein ausgelacht. Diek gab mir ben allerschlimmsten humor, besonders ba ich ben Uebungsort felbst ganz unerträglich fand. Der garstige, große, entweder feuchte oder staubige Raum, die Kälte, der Modergeruch, alles ausammen war mir im höchsten Grabe zuwider; und da der Stallmeister ben andern, weil sie ihn vielleicht durch Frühstücke und sonstige Gaben, vielleicht auch durch ihre Geschicklichkeit bestachen, immer die besten Pferde, mir aber die schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ, und mich wie es schien hintansette, so brachte ich die allerverdrieglichsten Stunden über ein Geschäft hin, bas eigentlich bas luftigste von ber Welt febn follte. Ja ber Einbruck von jener Zeit, von jenen Zuständen ist mir so lebhaft geblieben, daß, ob ich gleich nachher leidenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Tage und Wochen lang kaum vom Pferde tam, daß ich bedeckte Reitbahnen forgfältig vermied, und höchstens nur wenig Augenblicke darin verweiste. Es kommt übrigens der Fall oft genug vor, daß, wenn die Anfänge einer abgeschlossenen Kunst uns überliefert werden sollen, dieses auf eine peinliche und abschreckende Art geschieht. Die Ueberzeugung, wie lästig und schädlich bieses sep, hat in späteren Zeiten die Erziehungsmaxime aufgestellt, daß alles ber Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Art beigebracht werden muffe; woraus benn aber auch wieder andere Uehel und Nachtheile entsprungen sind.

Mit der Annäherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt, ihrer geistlichen und weltlichen, öffentlichen und Privatgebäude zu verschaffen suchte, und besonders an dem damals noch vorherrschenden Alterthümlichen das größte Bergnügen fand, so war ich nachher bemüht, durch die Lersner'sche Chronik und durch andere unter meines Baters Francosurtensien befindliche Bücher und Hefte die Bersonen vergangener Zeiten mir zu vergegen-wärtigen; welches mir denn auch durch große Ausmerksamkeit auf das

Besondere der Zeiten und Sitten und bedeutender Individualitäten gang gut zu gelingen schien.

Unter den alterthümlichen Resten war mir von Kindheit an der auf bem Brückenthurm aufgesteckte Schabel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, ber von breien ober vieren, wie die leeren eisernen Spiten auswiesen, seit 1616 sich burch alle Unbilben ber Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenhausen nach Frankfurt zuruckkehrte, hatte man ben Thurm vor fich und ber Schädel fiel ins Auge. Ich ließ mir als Knabe schon gern die Geschichte dieser Aufrührer, des Fettmilch und feiner Benoffen, erzählen, wie fie mit bem Stadtregiment unzufrieden gewesen, sich gegen baffelbe emport, Meuterei angesponnen, bie Judenstadt geplündert und gräßliche Bandel erregt, zulett aber gefangen und von faiferlichen Abgeordneten zum Tobe verurtheilt worden. Späterhin lag mir baran, die nähern Umstände zu erfahren, und was es benn für Leute gewesen, zu vernehmen. Als ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Holzschnitten versehenen Buche erfuhr, daß zwar biefe Menschen zum Tobe verurtheilt, aber zugleich auch viele Rathsherren abgesetzt worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen, ba ich nun die nähern Umstände vernahm, wie alles hergegangen, so bedauerte ich die unglücklichen Menschen, welche man wohl als Opfer, die einer künftigen beffern Berfassung gebracht worben, ansehen dürfe: benn von jener Zeit schrieb sich die Einrichtung her, nach welcher sowohl bas altabelige Haus Limpurg, bas aus einem Clubb entsprungene Saus Frauenstein, ferner Juriften, Raufleute und Handwerker an einem Regimente Theil nehmen follten, bas burch eine auf venetianische Weise verwickelte Ballotage erganzt, von bürgerlichen Collegien eingeschränkt, bas Rechte zu thun berufen war, ohne zu bem Unrechten sonderliche Freiheit zu behalten.

Bu ben ahnungsvollen Dingen, die den Knaben und auch wohl den Jüngling bedrängten, gehörte besonders der Zustand der Judenstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weil sie kaum aus etwas mehr als einer einzigen Straße besteht, welche in frühen Zeiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Zwinger mochte eingeklemmt worden sehn. Die Enge, der Schmutz, das Gewimmel, der Accent einer unerfreulichen Sprache, alles zusammen machte den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Thore vorbeigehend hineinsah. Es dauerte lange,

bis ich allein mich hineinwagte, und ich kehrte nicht leicht wieder dahin zuruck, wenn ich einmal den Zudringlichkeiten so vieler, etwas zu schachern unermüdet fordernder oder andietender Menschen entgangen war. Dabei schwebten die alten Mährchen von Grausamkeit der Juden gegen die Christenkinder, die wir in Gottfrieds Chronik gräßlich abgebildet gesehen, düster vor dem jungen Gemülth. Und ob man gleich in der neuern Zeit besser von ihnen dachte, so zeugte doch das große Spott und Schandsgemälde, welches unter dem Brückenthurm an einer Bogenwand zu ihrem Unglimps noch ziemlich zu sehen war, außerordentlich gegen sie: denn es war nicht etwa durch einen Privatmuthwillen, sondern aus öffentlicher Anstalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie doch das auserwählte Bolk Gottes, und gingen, wie es nun mochte gekommen sehn, zum Andenken der ältesten Zeiten umher. Außerdem waren sie ja auch Menschen, thätig, gefällig, und selbst dem Sigensinn, womit sie an ihren Gebräuchen hingen, konnte man seine Achtung nicht versagen. Ueberdieß waren die Mädchen hübsch und mochten es wohl leiden, wenn ein Christenknabe ihnen am Sabbath auf dem Fischerfelde begegnend, sich sreundlich und ausmerksam dewies. Aeußerst neugierig war ich daher, ihre Ceremonien kennen zu lernen. Ich ließ nicht ab, die ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beigewohnt, und von dem Lauberhüttensest mir ein Bild gemacht hatte. Ueberall war ich wohl aufgenommen, gut bewirthet und zur Wiederkehr eingeladen: denn es waren Personen von Einfluß, die mich entweder hinstlihrten oder empfahlen.

So wurde ich denn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand zum andern hin und wieder geworsen, und es sehlte mitten in der blirgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Beld weckte ein näherer oder entfernter Brand uns aus unserm häuslichen Frieden, bald setzte ein entdecktes großes Verbrechen, dessen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Executionen sehn, und es ist wohl werth zu gedenken, daß ich auch bei Verbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen din. Es war der Verlag eines französsischen komfen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion und Sitten schonte. Es hatte wirklich etwas sürchterliches, eine Strafe an einem leblosen Wesen ausgesibt zu sehen. Die Ballen platten im Feuer und wurden

burch Ofengabeln auseinander geschürt und mit den Flammen mehr in Berührung gebracht. Es dauerte nicht lange, so flogen die angebrannten Blätter in der Luft herum und die Menge haschte begierig danach. Auch ruhten wir nicht, dis wir ein Exemplar auftrieben, und es waren nicht wenige, die sich das verbotene Bergnügen gleichfalls zu verschaffen wußten. Ja, wenn es dem Autor um Publicität zu thun war, so hätte er selbst nicht besser dafür sorgen können.

Beboch auch friedlichere Anlässe führten mich in ber Stadt bin und wieder. Mein Bater hatte mich früh gewöhnt kleine Geschäfte für ihn zu beforgen. Befonders trug er mir auf, die Handwerker, die er in Arbeit fette, zu mahnen, ba fie ihn gewöhnlich länger als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und zulett bei prompter Bezahlung die Breise zu mäßigen pflegte. Ich gelangte baburch fast in alle Werkstätten, und ba es mir angeboren war mich in die Zustände anderer zu finden, eine jede befondere Art des menschlichen Dasenns zu fühlen und mit Gefallen baran Theil zu nehmen, fo brachte ich manche vergnügliche Stunde burch Anlag folder Auftrage zu, lernte eines jeden Berfahrungsart kennen und was die unerläflichen Bedingungen dieser und jener Lebensweise für Freude, für Leid, Beschwerliches und Gunftiges mit sich führen. Ich näherte mich baburch dieser thätigen, das Untere und Obere verbindenden Rlaffe: benn wenn an der einen Seite diejenigen stehen, die sich mit den einfachen und rohen Erzeugnissen beschäftigen, an ber andern solche, die schon etwas Berarbeitetes genießen wollen, so vermittelt der Gewerker durch Sinn und Hand, daß jene beiden etwas von einander empfangen und jeder nach seiner Art seiner Wünsche theilhaft werben kann. Das Familienwesen eines jeden Handwerks, bas Gestalt und Farbe von ber Beschäftigung erhielt, mar gleichfalls ber Gegenstanb meiner stillen Aufmerkfamkeit, und fo entwickelte, fo bestärkte fich in mir bas Gefühl ber Gleichheit, wo nicht aller Menschen, boch aller mensch= lichen Zustände, indem mir das nackte Dafenn als die Hauptbedingung, bas übrige alles aber als gleichgültig und zufällig erschien.

Da mein Bater sich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblicklichen Genuß sogleich wäre aufgezehrt worden, wie ich mich benn kaum erinnere, daß wir zusammen spazieren gesahren und auf einem Lustorte etwas verzehrt hätten, so war er dagegen nicht karg mit Auschaffung solcher Dinge, die bei innerm Werth auch einen guten äußern

Riemand konnte ben Frieden mehr wünschen als er, ob er aleich in ber letten Zeit vom Kriege nicht die mindeste Beschwerlichkeit In diesen Gesinnungen batte er meiner Mutter eine golbene mit Diamanten besetzte Dose versprochen, welche sie erhalten follte, sobald ber Friede publicirt würde. In Hoffnung biefes glücklichen Ereigniffes arbeitete man schon einige Jahre an biesem Geschent. Die Dose selbst. von ziemlicher Größe, ward in Hanau verfertigt: benn mit ben bortigen Golbarbeitern, fo wie mit ben Borftebern ber Seibenanstalt, ftanb mein Bater in gutem Bernehmen. Mehrere Zeichnungen wurden bagu verfertigt; ben Deckel zierte ein Blumenkorb, über welchem eine Taube mit bem Delzweige schwebte; ber Raum für die Juwelen mar gelaffen, die theils an der Taube, theils auch an der Stelle wo man die Dose zu öffnen pflegt, angebracht werben follten. Der Juwelier, bem bie völlige Ausführung nebst ben bazu nöthigen Steinen übergeben warb, hieß Lautenfad und war ein geschickter munterer Mann, ber, wie mehrere geiftreiche Künstler, selten das Nothwendige, gewöhnlich aber das Willkürliche that, bas ihm Bergnilgen machte. Die Juwelen, in ber Figur wie sie auf bem Dosenbedel angebracht werben sollten, waren zwar bald auf schwarzes Wachs gesetzt, und nahmen sich ganz gut aus; allein sie wollten sich von ba gar nicht ablösen, um aufs Gold zu gelangen. Im Anfange ließ mein Bater die Sache noch fo anstehen; als aber die Hoffnung zum Frieden immer lebhafter wurde, als man zulett schon die Bedingungen, besonders die Erhebung des Erzberzogs Joseph zum römischen König, genauer wissen wollte, so ward mein Bater immer ungebuldiger und ich mußte wöchentlich ein paarmal, ja zulett fast täglich, ben saumfeligen Künstler besuchen. Durch mein unablässiges Quälen und Zureben rückte die Arbeit, wiewohl langfam genug, vorwärts; denn weil sie von der Art war, daß man sie bald vornehmen, bald wieder aus ben Banden legen konnte, so fand sich immer etwas wodurch sie verdrängt und bei Seite geschoben murbe.

Die Hauptursache bieses Benehmens indes war eine Arbeit, die der Künstler für eigene Rechnung unternommen hatte. Jedermann wußte, daß Kaiser Franz eine große Reigung zu Juwelen, besonders auch zu farbigen Steinen hege. Lautensach hatte eine ansehnliche Summe, und wie sich später sand, größer als sein Bermögen, auf dergleichen Edelsteine verwandt und daraus einen Blumenstrauß zu bilden angefangen, in

welchem jeder Stein nach seiner Form und Farbe gunftig bervortreten und das Ganze ein Runftftuck geben follte, werth in bem Schatgewölbe eines Raifers aufbewahrt zu stehen. Er hatte nach feiner zerstreuten Art mehrere Jahre baran gearbeitet, und eilte nun, weil man nach bem balb au hoffenden Frieden die Ankunft des Kaifers zur Krönung seines Sohns in Frankfurt erwartete, es vollständig zu machen und endlich zusammenzubringen. Meine Luft, bergleichen Gegenstände kennen zu lernen, benutte er fehr gewandt, um mich als einen Mahnboten zu zerstreuen und von meinem Borfat abzulenken. Er suchte mir die Kenntnif dieser Steine beizubringen, machte mich auf ihre Eigenschaften, ihren Werth aufmertsam, so daß ich sein ganzes Bouquet zuletzt auswendig wußte, und es eben so gut wie er einem Runden hätte anpreisend vordemonstriren können. Es ist mir noch jett gegenwärtig und ich habe wohl kostbarere, aber nicht anmuthigere Schau= und Prachtstücke biefer Art gesehen. Außerbem befaß er noch eine hübsche Aupfersammlung und andere Aunstwerke, über bie er sich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Ruten bei ihm zu. Endlich, als wirklich der Congres zu Hubertsburg schon festgesetzt war, that er aus Liebe zu mir ein übriges, und die Taube zu= fammt ben Blumen gelangte am Friedensfeste wirklich in die Bande meiner Mutter.

Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich benn auch, um bei ben Malern bestellte Bilber zu betreiben. Mein Bater hatte bei fich ben Begriff festgesett, und wenig Menschen waren bavon frei, daß ein Bild, auf Holz gemalt, einen großen Borzug vor einem andern habe, das nur auf Leinwand aufgetragen fet. Sute eichene Bretter von jeder Form zu befitzen, war begwegen meines Baters große Sorgfalt, indem er wohl wußte, daß bie leichtstnnigern Künstler sich gerade in biefer wichtigen Sache auf ben Tijdler verließen. Die ältesten Bohlen wurden aufgesucht; der Tischler mußte mit Leimen, Sobeln und Burichten berfelben aufs genaueste zu Werke gehen; und dann blieben sie Jahre lang in einem obern Zimmer verwahrt, wo sie genugsam austrocknen konnten. Ein solches köstliches Brett ward bem Maler Junker anvertraut, ber einen verzierten Blumentopf mit den bedeutenoften Blumen nach der Natur in seiner kunstlichen und zierlichen Beise barauf barstellen follte. Es war gerade im Frühling, und ich verfäumte nicht ihm wöchentlich einigemal bie schönsten Blumen : unter die hand tamen; welche er benn auch sogleich

einschaltete, und das Ganze nach und nach aus diesen Elementen auf das treulichste und fleißigste zusammenbildete. Gelegentlich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, die ich ihm brachte, und die er als ein gar so zierliches Thier nachzubilden Luft hatte, auch sie wirklich aufs genaueste vorstellte, wie sie am Fuße des Blumentopses eine Kornähre benascht. Mehr derzleichen unschuldige Naturgegenstände, als Schmetterlinge und Käfer, wurden herbeigeschafft und dargestellt, so daß zuletzt, was Nachsahmung und Ausführung betraf, ein höchst schäsbares Bild beisammen war.

Ich wunderte mich baber nicht wenig, als der gute Mann mir eines Tages, da die Arbeit bald abgeliefert werden follte, umständlich eröffnete, wie ihm das Bild nicht mehr gefalle, indem es wohl im einzelnen ganz gut gerathen, im ganzen aber nicht gut componirt seh, weil es so nach und nach entstanden, und er im Anfange das Berfehen begangen, sich nicht wenigstens einen allgemeinen Blan für Licht und Schatten so wie für Farben zu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen batte einordnen können. Er ging mit mir bas mahrend eines halben Jahrs vor meinen Augen entstandene und mir theilweise gefällige Bild umständlich burch, und wußte mich, zu meiner Betrubniß, vollkommen zu überzeugen. Auch hielt er die nachgebildete Maus für einen Mifgriff: benn, fagte er, solche Thiere haben für viele Menschen etwas Schauberhaftes, und man follte sie da nicht anbringen, wo man Gefallen erregen will. hatte nun, wie es bemjenigen zu gehen pflegt, ber fich von einem Borurtheile geheilt fieht, und sich viel klüger dunkt als er vorher gewesen, eine wahre Berachtung gegen bieß Runstwert, und stimmte bem Rünftler völlig bei, als er eine andere Tafel von gleicher Größe verfertigen ließ, worauf er, nach bem Geschmack ben er besaß, ein besser geformtes Gefäß und einen kunstreicher geordneten Blumenstrauf anbrachte, auch die lebendigen kleinen Beiwesen zierlich und erfreulich sowohl zu mablen als zu vertheilen Much diese Tafel malte er mit ber größten Sorgfalt, boch freilich nur nach jener schon abgebilbeten, ober aus bem Bedächtniß, bas ihm aber bei einer sehr langen und emfigen Praxis gar wohl zu Gulfe kam. Beide Gemälde waren nun fertig, und wir hatten eine entschiedene Freude an dem letten, das wirklich kunftreicher und mehr in die Augen fiel. Der Bater ward anstatt mit einem mit zwei Stillden überrascht und ihm bie Wahl gelaffen. Er billigte unsere Meinung und die Gründe berselben, besonders auch den guten Willen und die Thätigkeit, entschied sich aber. nachdem er beibe Bilber einige Tage betrachtet, für das erste, ohne über biese Wahl weiter viele Worte zu machen. Der Künstler, ärgerlich, nahm sein zweites wohlgemeintes Bild zurud, und konnte sich gegen mich der Bemerkung nicht enthalten, daß die gute eichene Tasel, worauf das erste gemalt stehe, zum Entschluß des Baters gewiß das ihrige beigetragen habe.

Da ich hier wieder der Malerei gedenke, so tritt in meiner Erinnerung eine große Anstalt hervor, in der ich viele Zeit zubrachte, weil sie und beren Vorsteher mich besonders an sich zog. Es war die große Bachstuchfabrit, welche ber Maler Nothnagel errichtet hatte, ein geschickter Rünftler, ber aber sowohl burch sein Talent als burch seine Denkweise mehr zum Fabritwefen, als zur Runft hinneigte. In einem fehr großen Raume von Höfen und Garten wurden alle Arten von Wachstuch gefertigt, von bem rohesten an, bas mit ber Spatel aufgetragen wirb, und bas man zu Ruftwagen und ähnlichem Gebrauch benutzte, durch die Tapeten hindurch, welche mit Formen abgedruckt wurden, bis zu den feineren und feinsten, auf welchen balb chinesische und phantastische, balb natürliche Blumen abgebildet, bald Figuren bald Landschaften durch den Binsel geschickter Arbeiter bargestellt wurden. Diese Mannichfaltiakeit, Die ins unendliche ging, ergötte mich fehr. Die Beschäftigung so vieler Menschen von der gemeinsten Arbeit, bis zu folchen denen man einen gewiffen Kunstwerth kaum versagen konnte, war für mich höchst anziehend. Ich machte Bekanntschaft mit biefer Menge in vielen Zimmern hinter einander arbeitenden jungeren und älteren Männern, und legte auch wohl selbst mitunter hand an. Der Bertrieb biefer Waare ging außerorbentlich ftart. Wer damals baute oder ein Gebäude möblirte, wollte für seine Lebenszeit versorgt seyn, und diese Wachstuchtapeten waren allerdings unverwüstlich. Nothnagel hatte felbst genug mit Leitung bes Ganzen zu thun, und faß in seinem Comptoir, umgeben von Kactoren und Handlungsbienern. Die Zeit, die ihm übrig blieb, beschäftigte er sich mit seiner Kunstsammlung, die vorzüglich aus Rupferstichen bestand, mit denen er, so wie mit Bemälben bie er befaß, auch wohl gelegentlich Handel trieb. Zugleich hatte er das Radiren lieb gewonnen; er ätzte verschiedene Blätter und setzte biesen Kunftzweig bis in seine spätesten Jahre fort.

Da seine Wohnung nahe am Eschenheimer Thore lag, so führte mich, wenn ich ihn besucht hatte, mein Weg gewöhnlich zur Stadt hinaus und zu den Grundstlicken, welche mein Bater vor den Thoren besaß.

Das eine war ein großer Baumgarten, beffen Boben als Wiese benutt wurde, und worin mein Vater bas Nachpflanzen ber Bäume und was fonst zur Erhaltung biente, sorgfältig beobachtete, obgleich bas Grundstück verpachtet war. Noch mehr Beschäftigung gab ihm ein sehr gut unterhaltener Weinberg vor dem Friedberger Thore, woselbst zwischen den Reihen ber Beinstöcke Spargelreihen mit großer Sorgfalt gepflanzt und gewartet wurden. Es verging in ber guten Jahreszeit fast kein Tag, daß nicht mein Bater sich hinausbegab, da wir ihn denn meist begleiten durften, und so von ben ersten Erzeugniffen bes Frühlings bis zu ben letten bes Berbstes Genug und Freude hatten. Wir lernten nun anch mit den Gartengeschäften umgeben, die, weil sie sich jährlich wiederholten, uns endlich ganz bekannt und geläufig wurden. Rach mancherlei Früchten bes Sommers und Berbstes war aber boch zulett die Beinlese bas Luftigste und am meisten Erwünschte; ja es ift keine Frage, baf wie ber Wein selbst ben Orten und Gegenden, wo er wächst und getrunken wird, einen freiern Charafter giebt, fo auch diese Tage ber Weinlese, indem sie den Sommer schließen, und zugleich den Winter eröffnen, eine unglaubliche Heiterkeit verbreiten. Lust und Jubel erstreckt sich über eine ganze Gegend. Des Tags hört man von allen Eden und Enden Janchzen und Schieffen, und bes Nachts verfünden balb ba balb bort Raketen und Leuchtkugeln, daß man, noch überall wach und munter, diese Feier gern so lange als möglich ausdehnen möchte. Die nachherigen Bemühungen beim Reltern und während der Gährung im Reller gaben uns auch zu Hause eine heitere Beschäftigung, und so kamen wir gewöhnlich in ben Winter hinein, ohne es recht gewahr zu werben.

Dieser ländlichen Besitzungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um so mehr, als uns der 15te Februar dieses Jahrs durch den Abschluß des Hubertsburger Friedens zum festlichen Tage geworden, unter bessen glücklichen Folgen der größte Theil meines Lebens versließen sollte. She ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutenden Einfluß auf meine Jugend ausgeübt.

Bon Olenschlager, Mitglied bes Hauses Frauenstein, Schöff und Schwiegersohn bes obenerwähnten Dr. Orth, ein schöner, behaglicher, sanguinischer Mann. Er hätte in seiner burgemeisterlichen Festracht gar wohl ben angesehensten französischen Brälaten vorstellen können. Nach

seinen akademischen Studien hatte er sich in Hof- und Staatsgeschäften umgethan, und seine Reisen auch zu diesen Zwecken eingeleitet. Er hielt mich besonders werth, und sprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzüglich interessirten. Ich war um ihn, als er eben seine Erläuterung der güldnen Bulle schrieb; da er mir denn den Werth und die Wirde dieses Documents sehr deutlich herauszusetzen wuste. Auch dadurch wurde meine Eindildungskraft in jene wilden und unruhigen Zeiten zurückgeführt, daß ich nicht unterlassen konste, dassenige was er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Ausmalung der Charaktere und Umstände, und manchmal sogar mimisch darzustellen; woran er denn große Freude hatte und durch seinen Beisall mich zur Wiederholung aufregte.

Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bücher und Abtheilungen eines Werks auswendig zu lernen, zuerst der fünf Bücher Mosis, sodann der Aeneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Bulle, und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln, wenn ich ganz ernsthaft unversehens ausrief: Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes eine facti sunt socii surum. Der kluge Mann schütteste lächelnd den Kopf und sagte bedenklich: Was müssen das für Zeiten gewesen sehn, in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte ins Gesicht publiciren ließ.

Bon Olenschlager hatte viel Anmuth im Umgang. Man sah wenig Gesellschaft bei ihm, aber zu einer geistreichen Unterhaltung war er sehr geneigt, und er veranlaste uns junge Leute von Zeit zu Zeit ein Schauspiel auszusühren; benn man hielt dasür, daß eine solche Uebung der Ingend besonders nützlich seh. Wir gaben den Kanut von Schleges, worin mir die Rolle des Königs, meiner Schwester die Estride, und Usso dem jüngern Sohn des Hauses zugetheilt wurde. Sodann wagten wir uns an den Britannicus; denn wir sollten nebst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Uebung dringen. Ich erhielt den Rero, meine Schwester die Agrippine, und der jüngere Sohn den Britannicus. Wir wurden mehr gelobt als wir verdienten, und glaubten es noch besser macht zu haben, als wie wir gelobt wurden. So stand ich mit dieser Familie in dem besten Verhältniß, und din ihr manches Vergnügen und eine schnellere Entwicklung schuldig geworden.

Bon Reined, aus einem altabeligen Saufe, tuchtig, rechtschaffen,

aber ftarrfinnig, ein hagerer, schwarzbrauner Mann, ben ich niemals lächeln gesehen. 3hm begegnete bas Unglud, daß feine einzige Tochter burch einen Sausfreund entführt wurde. Er verfolgte feinen Schwieger= sohn mit bem heftigsten Broceff, und weil die Gerichte in ihrer Formlichkeit seiner Rachsucht weber schnell noch ftark genug willfahren wollten. überwarf er sich mit biefen, und es entstanden Bandel aus Bandeln, Brocesse aus Brocessen. Er zog sich ganz in sein haus und einen baranstokenben Barten zurud. lebte in einer weitläufigen, aber traurigen Unterstube, in die feit vielen Jahren tein Binfel eines Tunchers, vielleicht taum ber Rehrbesen einer Magd gekommen war. Mich konnte er gar gern leiben, und hatte mir feinen jungern Sohn befonders empfoblen. Seine ältesten Freunde, die sich nach ihm zu richten wuften, feine Geschäftsleute. feine Sachwalter fab er manchmal bei Tische, und unterließ bann niemals auch mich einzulaben. Man af fehr gut bei ihm und trank noch beffer. Den Baften erregte jeboch ein großer, aus vielen Riten rauchenber Ofen bie äraste Bein. Einer ber Bertrautesten magte einmal bieß zu bemerken. indem er den Hausherrn fragte, ob er denn so eine Unbequemlichkeit den ganzen Winter aushalten konne. Er antwortete barauf, als ein zweiter Timon und Heautontimorumenos: Wollte Gott, dief mare bas gröffte Uebel von benen, die mich plagen! Nur spät ließ er sich bereben. Tochter und Entel wiederzuschen. Der Schwiegersohn durfte ihm nicht wieder vor Augen.

Auf diesen so braven als unglikklichen Mann wirkte meine Gegenwart sehr günstig: benn indem er sich gern mit mir unterhielt, und mich besonders von Welt- und Staatsverhältnissen belehrte, schien er selbst sich erleichtert und erheitert zu fühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daher oft, wenn sie seinen verdrießlichen Sinn zu mildern und ihn zu irgend einer Zerstreuung zu bereden wünschten. Wirklich suhr er nunmehr manchmal mit uns ans, und besah sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Blick geworfen hatte. Er gedachte der alten Besitzer, erzählte von ihren Charakteren und Begebenheiten, wo er sich denn immer streng, aber doch östers heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinah übel gerathen wäre.

Bon gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter als er, war ein

Hoffmarkt besaß und gute Einkunfte wann, ber ein sehr schönes Haus am Rosmarkt besaß und gute Einkunfte von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bockenheimer Thore, wo er einen sehr schönen Nelkenflor wartete und pflegte.

Bon Reined war auch ein Nelkenfreund; die Zeit des Flors war ba, und es geschahen einige Anregungen, ob man sich nicht wechselseitig besuchen wollte. Wir leiteten bie Sache ein, und trieben es fo lange, bis endlich von Reined fich entschloß, mit uns einen Sonntag Nachmittag hinauszufahren. Die Begrufung ber beiben alten Herren war fehr lakonifch, ja blok pantomimisch, und man ging mit wahrhaft biplomatischem Schritt an den langen Nelkengerlisten hin und her. Der Flor war wirklich außer= orbentlich fcon, und die befondern Formen und Farben ber verschiedenen Blumen, die Borzüge ber einen vor der andern, und ihre Seltenheit machten benn boch zulett eine Art von Gefpräch aus, welches ganz freundlich au werben schien; worliber wir andern uns um so mehr freuten, als wir in einer benachbarten Laube ben kostbarsten alten Abeinwein in geschliffenen Flaschen, schönes Obst und andere gute Dinge aufgetischt sahen. aber follten wir sie nicht genießen. Denn unglücklicherweise sah von Reined eine fehr schöne Relle vor fich, die aber ben Ropf etwas niederfentte; er griff baher sehr zierlich mit dem Zeige= und Mittelfinger vom Stengel herauf gegen ben Relch, und hob die Blume von hinten in die Bobe, so daß er sie wohl betrachten konnte. Aber auch diese garte Berührung verbroft den Befiter. Bon Malabart erinnerte, zwar höflich. aber boch steif genug, und eber etwas selbstgefällig, an bas oculis, non manibus. Bon Reined hatte bie Blume ichon losgelaffen, fing aber auf jenes Wort gleich Feuer und sagte mit seiner gewöhnlichen Trockenheit und Ernft, es fen einem Kenner und Liebhaber wohl gemäß, eine Blume auf die Beise zu berühren und zu betrachten; worauf er benn jenen Geft wiederholte und sie noch einmal zwischen die Kinger nahm. Die beiberseitigen Hausfreunde — benn auch von Malapart hatte einen bei sich waren nun in ber größten Berlegenheit. Sie ließen einen Hafen nach bem andern laufen — dieß war unsere sprichwörtliche Redensart, wenn ein Gespräch sollte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gelenkt werben — allein es wollte nichts verfangen: die alten herren waren ganz ftumm geworben, und wir fürchteten jeben Augenblid, von Reined möchte

jenen Act wiederholen; da wäre es benn um uns alle geschehen gewesen. Die beiden Hausfreunde hielten ihre Herren auseinander, indem sie selbige bald da bald dort beschäftigten, und das Alügste war, daß wir endlich auszubrechen Anstalt machten; und so mußten wir leider den reizenden Eredenztisch ungenossen mit dem Alücken ausehen.

Hofrath Hüsgen, nicht von Frankfurt geburtig, reformirter Religion und beswegen keiner öffentlichen Stelle, noch auch ber Abvocatur fähig, bie er jedoch, weil man ihm als vortrefflichen Juristen viel Bertrauen schenkte, unter frember Signatur ganz gelassen sowohl in Frankfurt als bei ben Reichsgerichten zu führen wußte, war wohl schon sechzig Jahre alt, als ich mit seinem Sohne Schreibestunde hatte und baburch ins Seine Gestalt war groß, lang, ohne hager, breit, ohne Haus tam. Sein Gesicht, nicht allein von den Blattern entstellt, beleibt zu fenn. sondern auch des einen Auges beraubt, sah man die erste Zeit nur mit Apprehension. Er trug auf einem tahlen Saupte immer eine gang weiße Glodenmütze, oben mit einem Banbe gebunden. Seine Schlafrode von Kalmank ober Damast waren burchaus sehr sauber. Er bewohnte eine gar heitere Zimmerflucht auf gleicher Erbe an ber Allee, und die Reinlichkeit seiner Umgebung entsprach bieser Beiterkeit. Die größte Ordnung feiner Bapiere, Bucher, Landfarten machte einen angenehmen Eindrud. Sein Sohn, Beinrich Sebastian, ber fich burch verschiedene Schriften im Runftfach bekannt gemacht, versprach in seiner Jugend wenig. Gutmuthig, aber tappifch, nicht roh, aber boch geradezu, und ohne besondere Reigung sich zu unterrichten, suchte er lieber bie Gegenwart bes Baters zu vermeiben, indem er von der Mutter alles mas er wünschte, erhalten konnte. Ich hingegen näherte mich bem Alten immer mehr, je mehr ich ihn kennen lernte. Da er sich nur bebeutenber Rechtsfälle annahm, so hatte er Zeit genug, fich auf andere Beife zu beschäftigen und zu unterhalten. 3ch hatte nicht lange um ihn gelebt und feine Lehren vernommen, als ich wohl merken konnte, bak er mit Gott und ber Welt in Opposition stebe. Eins seiner Lieblingsbilder war Agrippa de vanitate scientiarum, bas er mir besonders empfahl, und mein junges Gehirn badurch eine Zeit lang in ziemliche Berwirrung sette. Ich war im Behagen ber Jugend zu einer Art von Optimismus geneigt, und hatte mich mit Gott ober ben Göttern ziemlich wieder ausgesühnt: benn burch eine Reihe von Jahren war ich zu ber Erfahrung gekommen, daß es gegen das Bofe manches



Gleichgewicht gebe, daß man sich von den llebeln wohl wieder herstelle, und daß man sich aus Gesahren rette und nicht immer den Hals breche. Anch was die Menschen thaten und trieben, sah ich läßlich an, und fand manches Lobenswürdige, womit mein alter Herr keineswegs zufrieden sehn wollte. Ja, als er einmal mir die Welt ziemlich von ihrer frazenhasten Seite geschildert hatte, merkte ich ihm an, daß er noch mit einem bedeutenden Trumpse zu schließen gedenke. Er brückte, wie in solchen Fällen seine Art war, das blinde linke Auge stark zu, blickte mit dem andern scharf hervor und sagte mit einer näselnden Stimme: Auch in Gott entbeke ich Fehler.

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiker; aber seine praktische Natur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Eine, für damalige Zeiten wenigstens, wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Angabe versertigen. Sonntags früh um Zehn zog er sie jedesmal selbst auf, welches er um so gewisser thun konnte, als er niemals in die Kirche ging. Gesellschaft oder Gäste habe ich nie bei ihm gesehen. Angezogen und aus dem Hause gehend, erinnere ich mir ihn in zehn Jahren kaum zweimal.

Die verschiebenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und jeder wirkte auf mich nach seiner Weise. Für einen jeden hatte ich so viel, oft noch mehr Ausmerksamkeit als die eigenen Kinder, und jeder suchte an mir, als an einem geliebten Sohne, sein Wohlgefallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Sohne, sein Wohlgefallen trachtete. Dlenschlager wollte mich zum Hosmann, Reineck zum diplomatischen Geschäftsmann bilden; beide, besonders letzterer, suchten mir Poesse und Schriftsellerei zu verleiden. Hüsgen wollte mich zum Timon seiner Art, dabei aber zum tlichtigen Rechtsgelehrten haben: ein nothwendiges Handwerk, wie er meinte, damit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpack von Menschen regelmäßig vertheidigen, einem Unterbrückten beistehen, und allensalls einem Schelmen etwas am Zeuge klicken könne: letzteres jedoch seh weder besonders thunlich, noch rathsam.

Hielt ich mich gern an ber Seite jener Männer, um ihren Rath, ihren Fingerzeig zu benutzen, so forberten jüngere, an Alter mir nur wenig vorausgeschrittene mich auf zum unmittelbaren Nacheifern. Ich nenne hier vor allen andern die Gebrüder Schloffer und Griesbach.

Da ich jedoch mit diesen in genauere Berbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen dauerte, so sage ich gegenwärtig nur so viel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akademische Laufbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster ausgestellt wurden, und daß jedermann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas Ungemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außersordentliches hervorzubringen; worin es aber bestehen könne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn benkt, den man erhalten möchte, als an das Berdienst, das man sich erwerben sollte, so läugne ich nicht, daß wenn ich an ein wünschenwerthes Glück dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren gestochten ist.

## Fünftes Buch.

Für alle Bögel giebt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art geleitet und verleitet. Natur, Erziehung, Umgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Rohen abgesondert, und ob ich gleich mit den untern Bolksklassen, besonders den Handwerkern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Verhältniß. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Berwegenheit genug, und fühlte mich wohl manchmal dazu aufgelegt; allein es mangelte mir die Handhabe es anzugreisen und zu fassen.

Indessen wurde ich auf eine völlig unerwartete Weise in Berhältnisse verwickelt, die mich ganz nahe an große Gesahr, und wenigstens
für eine Zeit lang in Berlegenheit und Noth brachten. Mein früheres gutes
Berhältniß zu jenem Knaben, den ich oben Phlades genannt, hatte ich dis
ins Jünglingsalter fortgesetzt. Zwar sahen wir uns seltener, weil unsere
Ettern nicht zum besten mit einander standen; wo wir uns aber trasen, sprang
immer sogleich der alte freundschaftliche Jubel hervor. Einst begegneten
wir uns in den Alleen, die zwischen dem innern und äußern Sanct-GallenThor einen sehr angenehmen Spaziergang darboten. Wir hatten uns
kaum begrüßt, als er zu mir sagte: Es geht mir mit deinen Versen noch
immer wie sonst. Diejenigen, die du mir neulich mittheiltest, habe ich
einigen lustigen Gesellen vorgelesen, und keiner will glauben, daß du
sie gemacht habest.

Laß es gut sehn! versetzte ich: wir wollen sie machen, uns baran ergötzen, und bie andern mögen babon benken und sagen was sie wollen.

Da kommt eben der Ungläubige! sagte mein Freund.

Wir wollen davon nicht reben, war meine Antwort. Was hilft's? man bekehrt sie doch nicht.

Mit nichten, sagte ber Freund: ich kann es ihm nicht so hingeben laffen.

Rach einer turzen gleichziftigen Unterhaltung tennte es ber für mich nur allzu webtzeinune junge Gesell nicht laffen, und sagte mit einiger Empfintlichkeit gegen jenen: Hier ift nun ber Freunt, ber die hübschen Berfe gemacht bat, und bie ihr ihm nicht zutrauen wollt.

Er wirt es gewiß nicht übel nehmen, versetzte jener: benn es ist ja eine Stre, bie wir ihm erneifen, wenn wir glanden, baß weit mehr Gelehrsfamteit bazu gehöre, seldbe Berse zu machen, als er bei seiner Ingend bestienn kann.

3ch erwiederte etwas Gleichzüttiges; mein Freund aber fuhr fort: Es wirt nicht viel Mübe kesten, end zu überzengen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht end ein Gedicht aus dem Stegreif.

Ich ließ es mir gefallen, wir wurden einig, und der britte fragte mich, ob ich mich webl getrane, einen recht artigen Liebesbrief in Berfen aufzusetzen, den ein verschämtes junges Märchen an einen Illingling schriebe, um ihre Reigung zu effendaren.

Richts ift leichter als bas, verseste ich, wenn wir nur ein Schreibzeug hätten.

Jener brachte seinen Taschenkalenter bervor, werin sich weiße Blätter in Menge befanden, und ich setzte mich auf eine Baut, zu schreiben. Sie gingen indek auf und ab und ließen mich nicht aus ben Augen. Sogleich faßte ich die Situation in ten Sinn und bachte mir, wie artig es senn mußte, wenn irgend ein bubsches Lind mir wirklich gewogen ware und es mir in Brosa ober in Bersen entreden wollte. Ich begann baber obne Anstand meine Erffarung, und führte fie in einem, awischen bem Anittelvers und Madrigal schwebenden Sylbenmaße mit möglichster Naivetät in turzer Zeit bergestalt aus, baß, als ich bieß Gebichtchen ben beiben vorlas, ber Zweifler in Berwunderung und mein Freund in Entzücken versett wurde. Jenem konnte ich auf sein Berlangen bas Gebicht um so weniger verweigern, als es in seinem Ralender geschrieben war, und ich bas Document meiner Fähigkeiten gern in seinen Banben fab. Er schieb unter vielen Berficherungen von Bewunderung und Neigung, und wunfchte nichts mehr als uns öfter zu begegnen, und wir machten aus, balb zusammen aufs Land zu geben.

Unsere Partie kam zu Stande, zu ber sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus bem mittlern, ja wenn man will, aus bem niedern Stande, benen es an Ropf nicht fehlte und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntniß und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt giebt es vielerlei Erwerbszweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Abvosaten schrieben, Kinder der geringern Klasse durch Hausunterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen psiegt. Mit erwachseneren Kindern, welche confirmirt werden sollten, repetirten sie den Resigionsunterricht, liefen dann wieder den Mäklern und Kausseuten einige Wege, und thaten sich Abends, besonders aber an Sonn- und Feiertagen, auf eine frugale Weise etwas zu gute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebesepistel auf das beste heraussstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: sie seh nämlich mit verstellter Hand abgeschrieben, und mit einigen näheren Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der sesten Ueberzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von sern den Hof gemacht, seh in ihn aufs äußerste verliebt, und suche Gelegenheit ihm näher besannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er wilnsche nichts mehr als ihr auch in Bersen antworten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen sinde sich Geschief dazu, weshalb sie mich inständig bäten, die gewünsichte Antwort selbst zu versassen.

Mystificationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr ober weniger geistreiche Menschen. Eine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schadenfreude sind ein Genuß für diejenigen, die sich weder mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken können. Kein Alter ist ganz frei von einem solchen Kitzel. Wir hatten uns in unsern Knabenjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystissicationen und Attrapen; der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen: ich willigte ein; sie theilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon sertig mit nach Hause.

Kurze Zeit barauf wurde ich durch meinen Freund dringend eingeladen an einem Abendfeste jener Gesellschaft Theil zu nehmen. Der Liebhaber wolle es dießmal ausstatten und verlange dabei ausdrikklich, dem Freunde zu danken, der sich so vortrefflich als poetischer Secretär erwiesen.

Wir kamen spät genug zusammen: die Mahlzeit war die frugalste, ber Bein trinkbar; und was die Unterhaltung betraf, so drehte sie sich fast ganzlich um die Berhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr

aufgeweckten Menschen, ber nach wiederholter Lesung bes Briefes nicht weit davon war zu glauben, er habe ihn selbst geschrieben.

Meine nathrliche Gutmilthigkeit ließ mich an einer solchen boshaften Berstellung wenig Freude finden, und die Wiederholung besselben Themas ekelte mich bald an. Gewiß, ich brachte einen verdrießlichen Abend hin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt hätte. Bei unserer Ankunft stand bereits der Tisch reinlich und ordentlich gedeckt, hinreichender Wein ausgestellt: wir setzen uns und blieben allein, ohne Bedienung nöthig zu haben. Als es aber doch zuletzt an Wein gebrach, rief einer nach der Magd; allein statt derselben trat ein Mädchen herein, von ungemeiner, und wenn man sie in ihrer Umgebung sah, von unglaubelicher Schönheit.

Was verlangt ihr? fagte sie, nachdem sie auf eine freundliche Weise guten Abend geboten: die Magd ist krank und zu Bette. Kann ich euch dienen?

Es fehlt an Wein, fagte der eine. Wenn du uns ein paar Flaschen holtest, so wäre es sehr hübsch.

Thu' es, Gretchen! fagte ber andere: es ist ja nur ein Katensprung. Warum nicht? versetzte sie, nahm ein paar leere Flaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Gestalt war von der Rückseite fast noch zierlicher. Das Häubchen saß so nett auf dem kleinen Kopfe, den ein schlanker Hals gar anmuthig mit Nacken und Schultern verband. Alles an ihr schien auserlesen, und man konnte der ganzen Gestalt um so ruhiger solgen, als die Ausmerksamkeit nicht mehr durch die stillen treuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gesesselt wurde.

Ich machte ben Gesellen Borwilrfe, daß sie das Kind in der Nacht allein ausschickten: sie lachten mich aus und ich war bald getröstet, als sie schon wiederkam; denn der Schenkwirth wohnte nur über die Straße.

Setze bich bafür auch zu uns! fagte ber eine.

Sie that es, aber leiber kam sie nicht neben mich. Sie trank ein Glas auf unsere Gesundheit und entsernte sich balb, indem sie uns rieth, nicht gar lange beisammen zu bleiben und überhaupt nicht zu laut zu werden; denn die Mutter wolle sich eben zu Bette legen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer Wirthe.

Die Geftalt bieses Mädchens verfolgte mich von bem Augenblick an auf allen Wegen und Stegen: es war ber erste bleibenbe Einbruck, ben

ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und da ich einen Borwand, sie im Hause zu sehen, weder sinden konnte, noch suchen mochte, ging ich ihr zu Liebe in die Kirche und hatte bald ausgespiltet, wo sie saß; und so konnte ich während des langen protestantischen Gottesdienstes mich wohl satt an ihr sehen. Beim Herausgehen getraute ich mich nicht sie anzureden, noch weniger sie zu begleiten, und war schon selig, wenn sie mich bemerkt und gegen einen Gruß genickt zu haben schien. Doch ich sollte das Glück, mich ihr zu nähern, nicht lange entbehren. Man hatte jenen Liebenden, dessen poetischer Secretär ich geworden war, glauben gemacht, der in seinem Namen geschriedene Brief seh wirklich an das Frauenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung aufs äußerste gespannt, daß nun bald eine Antwort darauf ersolgen müsse. Auch diese sollte ich schreiben, und die schalksische Gesellschaft ließ mich durch Phlades aufs inständigste ersuchen, allen meinen Witz auszubieten und alle meine Kunst zu verwenden, daß dieses Stück recht zierlich und vollkommen werde.

In hoffnung meine Schone wiederzusehen, machte ich mich sogleich ans Werk, und bachte mir nun alles was mir höchst wohlgefällig seyn würde, wenn Greichen es mir schriebe. Ich glaubte alles so aus ihrer Gestalt, ihrem Wefen, ihrer Art, ihrem Sinn herausgeschrieben zu haben, daß ich mich des Wunsches nicht enthalten konnte, es möchte wirklich so seyn, und mich in Entzücken verlor, nur zu benken, daß etwas ähnliches von ihr an mich könnte gerichtet werden. So mustificirte ich mich selbst, indem ich meinte einen andern zum besten zu haben, und es sollte mir baraus noch manche Freude und manches Ungemach entspringen. Als ich abermals gemahnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur einer von ben jungen Leuten au Saufe: Gretchen faß am Fenster und spann; die Mutter ging ab und zu. Der junge Mensch verlangte, daß ich's ihm vorlesen follte; ich that es, und las nicht ohne Rührung, indem ich über das Blatt weg nach bem schönen Kinde hinschielte, und da ich eine gewisse Unruhe ihres Wefens, eine leichte Röthe ihrer Wangen zu bemerken glaubte, brilikte ich nur besser und lebhafter aus, was ich von ihr zu vernehmen wünschte. Der Better, ber mich oft burch Lobeserhebungen unterbrochen hatte, ersuchte mich zuletzt um einige Abanderungen: fie betrafen einige Stellen, bie freilich mehr auf Greichens Zustand, als auf den jenes Frauenzimmers paften, das von gutem Hause, wohlhabend, in der Stadt bekannt und

angesehen war. Rachdem der junge Mann mir die gewünschten Aenderungen articulirt und ein Schreibzeng herbeigeholt hatte, sich aber wegen eines Geschäfts auf kurze Zeit beurlaubte, blieb ich auf der Wandbank hinter dem großen Tische sitzen, und probirte die zu machenden Beränderungen auf der großen, sast den ganzen Tisch einnehmenden Schieserplatte mit einem Griffel, der stets im Fenster lag, weil man auf dieser Steinsläche oft rechnete, sich mancherlei notirte, ja die Gehenden und Kommenden sich sogar Notizen dadurch mittheilten.

Ich hatte eine Zeit lang verschiedenes geschrieben und wieder ausgelöscht, als ich ungeduldig ausrief: Es will nicht gehen!

Desto besser! sagte bas liebe Mäbchen mit einem gesetzten Tone: ich wünschte es ginge gar nicht. Sie sollten sich mit solchen Händeln nicht befassen.

Sie stand vom Spinnroden auf, und zu mir an den Tisch tretend, bielt fle mir mit viel Berstand und Freundlichkeit eine Strafpredigt.

Die Sache scheint ein unschuldiger Scherz; es ist ein Scherz, aber nicht unschuldig. Ich habe schon mehrere Fälle erlebt, wo unsere jungen Leute wegen eines solches Frevels in große Berlegenheit kamen.

Was foll ich aber thun? versetzte ich: ber Brief ist geschrieben, und sie verlassen sich brauf, daß ich ihn umändern werbe.

Glauben Sie mir, versetzte sie, und ändern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn zursich, steden Sie ihn ein, gehen Sie fort und suchen die Sache durch ihren Freund ins gleiche zu bringen! Ich will auch ein Wörtchen mit drein reden: denn, sehen Sie, so ein armes Mädchen als ich din, und abhängig von diesen Berwandten, die zwar nichts Böses thun, aber doch oft um der Lust und des Gewinns willen manches Wagehalsige vornehmen, ich habe widerstanden und den ersten Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; sie haben ihn mit verstellter Hand copirt, und so mögen sie auch, wenn es nicht anders ist, mit diesem thun. Und Sie, ein junger Mann aus gutem Hause, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Sie sich zum Wertzeug in einer Sache gebrauchen lassen, aus der gewiß nichts Gutes und vielleicht manches Unangenehme für Sie entsspringen kann?

Ich war glücklich, sie in einer Folge reben zu hören; benn sonst gab sie nur wenige Worte in das Gespräch. Meine Neigung wuchs unglaub- lich, ich war nicht Herr von mir selbst und erwiederte: Ich bin so

unabhängig nicht, als Sie glauben, und was hilft mir wohlhabend zu sehn, da mir das Köstlichste fehlt, was ich wünschen dürfte.

Sie hatte mein Concept ber poetischen Epistel vor sich hingezogen, und las es halb laut gar hold und anmuthig.

Das ist recht hubsch, sagte sie, indem sie bei einer Art naiver Pointe inne hielt: nur Schade, daß es nicht zu einem wahren Gebrauch bestimmt ist.

Das wäre freilich sehr wünschenswerth, rief ich aus: wie glücklich müßte ber sehn, ber von einem Mädchen, das er unendlich liebt, eine solche Bersicherung ihrer Neigung erhielte.

Es gehört freilich viel bazu, versetzte fie, und boch wird manches möglich. Zum Beispiel fuhr ich fort, wenn jemand, der Sie kennt, schätzt, verehrt und anbetet, Ihnen ein solches Blatt vorlegte und Sie recht bringend, recht herzlich und freundlich bate, was würden Sie thun?

Ich school ihr das Blatt näher hin, das sie schon wieder mir zugeschoben hatte. Sie lächelte, besann sich einen Augenblick, nahm die Feder und unterschrieb. Ich kannte mich nicht vor Entzücken, sprang auf und wollte sie umarmen.

Richt kuffen! fagte sie: bas ift so was Gemeines; aber lieben, wenn's möglich ift.

Ich hatte bas Blatt zu mir genommen und eingesteckt.

Niemand soll es erhalten, sagte ich, und die Sache ist abgethan! Sie haben mich gerettet.

Nun vollenden Sie die Rettung, rief sie aus, und eilen fort, ehe die andern kommen, und Sie in Bein und Berlegenheit gerathen.

Ich konnte mich nicht von ihr losteißen; fle aber bat mich so freundlich, indem sie mit beiden Händen meine Rechte nahm und liebevoll brildte. Die Thränen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen seucht zu sehen; ich drückte mein Gesicht auf ihre Hände und eilte sort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer solchen Berwirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine geistige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Gute und Schöne sinnlich gewahr werde. Und so war auch mir durch den Anblick dieses Mädchens, durch meine Neigung zu ihr eine neue Welt des Schönen und Bortrefslichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die

Unteriducift, duste sie, trudke sie an mein Herz, nub frente mich bieses liebendwärtigen Bekenntnisses. Je mehr sich aber mein Entzilden steigerte, teste weber that es mir, sie nicht numittelbar besuchen, sie nicht wiebers seben und sprecken zu können: denn ich fürchtete die Borwürfe der Bettern und ihre Judringlichkeit. Den guten Bolades, der die Sache vermitteln krunte, wuste ich nicht anzunrersen.

3d machte mich taber ten nächsten Sonntag auf nach Rieberrab, webin jene Gesellen geneöhnlich zu gehen pflegten, und fand sie auch wirklich. Sehr rermuntert war ich jedoch, da sie mir, austatt verdrießlich und fremt zu thun, mit fredem Gesüchte entgegen kamen.

Der dungste tesenters war iehr freundlich, nahm mich bei der Hand und saste: Ihr babt und neulich einen schelmischen Streich gespielt, und wir waren auf euch recht beset bech hat und euer Entweichen und das Entwenden ber peetischen Epistel auf einen guten Gedanken gebracht, der und vielleicht sonst niemals ausgezangen wäre. Zur Bersöhnung möget ihr und deute dewirthen, und dabei sellt ihr ersahren, was es denn ist, worauf wir und etwas eindilten, und was euch gewiß auch Freude machen wirt.

Diese Anrede setzte mich in nicht geringe Berlegenheit: benn ich hatte ungefähr so viel Geld bei mir, um mir selbst und einem Freunde etwas zu Gute zu thun; aber eine Gesellschaft, und besonders eine solche, die nicht immer zur rechten Zeit ihre Gränzen sand, zu gastiren, war ich keineswegs eingerichtet: ja dieser Antrag verwunderte mich um so mehr, als sie sonst durchaus sehr ehremvoll darauf hielten, daß jeder uur seine Zeche bezahlte.

Sie lächelten über meine Berlegenheit, und ber Jungere fuhr fort: Last uns erft in die Laube sitzen und dann follt ihr das weitere erfahren.

Wir saßen, und er sagte: Als ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die ganze Sache noch einmal durch und machten die Betrachtung, daß wir so ganz umsonst, andern zum Berdruß und uns zur Gesahr, aus bloßer leidiger Schadenfreude, euer Talent mißbrauchen, da wir es doch zu unser aller Bortheil benutzen könnten. Seht, ich habe hier eine Bestellung auf ein Hochzeitgedicht, so wie auf ein Leichencarmen. Das zweite muß gleich fertig sehn, das erste hat noch acht Tage Zeit. Mögt ihr sie machen, welches euch ein Leichtes ist, so tractirt ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit eure Schuldner.

Dieser Borschlag gesiel mir von allen Seiten: benn ich hatte schon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, beren damals in jeder Woche mehrere circulirten, ja besonders bei ansehnlichen Berheirathungen dutzendweise zum Borschein kamen, mit einem gewissen Neid betrachtet, weil ich solche Dinge eben so gut, ja noch besser zu machen glaubte. Nun ward mir die Gelegenheit angeboten mich zu zeigen, und besonders mich gedruckt zu sehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Bersonalien, mit den Berhältnissen der Familie bekannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder zur Gesellschaft begab und der Wein nicht geschont wurde, so sing das Gedicht an zu stocken, und ich konnte es diesen Abend nicht abliefern.

Es hat noch bis morgen Abend Zeit, sagten sie, und wir wollen euch nur gestehen, das Honorar, welches wir für das Leichencarmen ershalten, reicht hin, uns morgen noch einen lustigen Abend zu verschaffen. Kommt zu uns! denn es ist billig, daß Gretchen auch mit genieße, die uns eigentlich auf diesen Einfall gebracht hat.

Meine Freude war unfäglich. Auf bem Heinwege hatte ich nur die noch fehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Ganze noch vor Schlasengehen nieder und den andern Morgen sehr sauber ins Reine. Der Tag
ward mir unendlich lang, und kaum war es dunkel geworden, so sand
ich mich wieder in der kleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten
Mädchen.

Die jungen Leute, mit benen ich auf diese Weise immer in nähere Berbindung kam, waren nicht eigenklich gemeine, aber doch gewöhnliche Menschen. Ihre Thätigkeit war lobenswürdig, und ich hörte ihnen mit Bergnügen zu, wenn sie von den vielsachen Mitteln und Wegen sprachen, wie man sich etwas erwerben könne; auch erzählten sie am liebsten von gegenwärtig sehr reichen Leuten, die mit nichts angefangen. Andere hätten als arme Handlungsbiener sich ihren Patronen nothwendig gemacht, und wären endlich zu ihren Schwiegersöhnen erhoben worden; nach andere hätten einen kleinen Kram mit Schwefelsaben und bergleichen so erweitert und veredelt, daß sie nun als reiche Kauf= und Handelsmänner erschienen. Besonders sollte jungen Leuten, die gut auf den Beinen wären, das Beisläufer= und Mäklerhandwerk und bie Uebernahme von allerlei Aufträgen und Besorgungen sir unbehülsslische Wohlhabende durchaus ernährend und

einträglich seyn. Wir alle hörten bas gern, und jeder bunkte sich etwas, wenn er fich in bem Augenblick vorstellte, daß in ihm felbst fo viel vorhanden seh, nicht nur um in der Welt fortzukommen, sondern fogar ein außerorbentliches Blüd zu machen. Niemand jedoch schien bief Gespräch ernstlicher zu führen als Phlades, ber zulett gestand, daß er ein Mädchen außerordentlich liebe und fich wirklich mit ihr versprochen habe. Die Bermögensumstände seiner Eltern litten es nicht, daß er auf Atademien gehe; er habe sich aber einer fehr schönen Handschrift, bes Rechnens und ber neuern Sprachen befleißigt, und wolle nun, in hoffnung auf jenes häusliche Glück, sein Möglichstes versuchen. Die Bettern lobten ihn benhalb, ob sie gleich das frühzeitige Versprechen an ein Mädchen nicht billigen wollten, und fetten hinzu, sie mußten ihn zwar für einen braven und guten Jungen anerkennen, hielten ihn aber weber für thätig, noch für unternehmend genug, etwas außerorbentliches zu leisten. Indem er nun zu seiner Rechtsertigung umständlich auseinandersetzte, was er sich zu leisten getraue und wie er es anzufangen gedenke, so wurden die übrigen auch angereizt, und jeder fing nun an zu erzählen, was er schon vermöge, thue, treibe, welchen Weg er zurückgelegt und was er zunächst vor sich sehe. Die Reihe kam zuletzt an mich. Ich sollte nun auch meine Lebensweise und Aussichten barftellen, und indem ich mich befann, fagte Bylades: Das einzige halte ich mir aus, damit wir nicht gar zu kurz kommen, daß er die äußern Vortheile seiner Lage nicht mit in Anrechnung bringe. Er mag uns lieber ein Mährchen erzählen, wie er es anfangen würde, wenn er in diesem Augenblick, so wie wir, ganz auf sich selbst gestellt wäre.

Gretchen, die bis diesen Augenblick fortgesponnen hatte, stand auf und setzte sich wie gewöhnlich ans Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen geleert, und ich sing mit dem besten Humor meine hppotetische Lebensgeschichte zu erzählen an. Zuwörderst also empfehle ich mich euch, sagte ich, daß ihr mir die Kundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr den Ansang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Verdienst der sämmtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet, und wir ihn nicht bloß verschmausen, so will ich schon zu etwas kommen. Alsbann milit ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer Handwerk pfusche. Worauf ich ihnen denn vorerzählte, was ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt hatte, und zu welchen ich mich allenfalls fähig hielt. Ein jeder

.

hatte vorher seinen Berdienst zu Gelbe angeschlagen, und ich ersuchte sie, mir auch zu Fertigung meines Etats behülflich zu sehn.

Gretchen hatte alles Bisherige fehr aufmerkfam mit angehört, und amar in ber Stellung, die sie sehr gut kleibete, sie mochte nun zuhören ober sprechen: fie faste mit beiben Sanben ihre über einander geschlagenen Arme und legte fie auf ben Rand bes Tisches; fo konnte fie lange fiten, ohne etwas anderes als den Ropf zu bewegen, welches niemals ohne Anlaß ober Bebeutung geschah. Sie hatte manchmal ein Wörtchen mit eingesprochen und über biefes und jenes, wenn wir in unsern Einrichtungen stockten, nachgeholfen; bann war ste aber wieder still und ruhig wie gewöhnlich. Ich ließ fie nicht aus ben Augen, und daß ich meinen Blan nicht ohne Bezug auf sie gedacht und ausgesprochen, kann man sich leicht denken; und die Neigung zu ihr gab dem was ich fagte, einen An= schein von Wahrheit und Möglichkeit, daß ich mich felbst einen Augenblick täuschte, mich so abgesondert und hülflos dachte, wie mein Mährchen mich voraussetzte, und mich dabei in der Aussicht sie zu besitzen höchst gluctlich fühlte. Phlades hatte seine Confession mit der Beirath geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unsern Blanen fo weit gebracht hätten.

Ich zweisse ganz und gar nicht daran, sagte ich: denn eigentlich ist einem jeden von uns eine Frau nöthig, um das im Hause zu bewahren und uns im ganzen genießen zu lassen, was wir von außen auf eine so wunderliche Weise zusammenstoppeln.

Ich machte die Schilberung von einer Gattin, wie ich sie wünschte, und es müßte seltsam zugegangen sehn, wenn sie nicht Gretchens vollkommenes Sbenbild gewesen wäre.

Das Leichencarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht stand num auch wohlthätig in der Nähe: ich siberwand alle Furcht und Sorge und wußte, weil ich viel Bekannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Mädchen zu sehen und neben ihr zu sehn war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wesens. Jene hatten sich eben so an mich gewöhnt, und wir waren sast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sehn könnte. Pplades hatte indessen seine Schöne auch in das Haus gebracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit uns. Sie als Brautleute, obgleich noch sehr im Reime, verdargen doch nicht ihre Bärtlichkeit; Greichens Betragen gegen mich war nur geschieft

mich in Entfernung zu halten. Sie gab niemand die Hand, auch nicht mir; sie litt keine Berlihrung; nur setzte sie sich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte sie mir vertraulich den Arm auf die Schulter, sah mir ins Buch oder auss Blatt; wollte ich mir aber eine ähnliche Freiheit gegen sie herausnehmen, so wich sie und kam so dald nicht wieder. Doch wiederholte sie oft diese Stellung, so wie alle ihre Gesten und Bewegungen sehr einförmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend. Allein jene Bertraulichkeit habe ich sie gegen niemand weiter aussiben sehen.

Eine der unschuldigsten und zugleich unterhaltendsten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das Höchster Marktschiff setzen, die darin eingepackten seltssamen Passagiere beobachteten, und uns bald mit diesem bald mit jenem, wie uns Lust oder Muthwille trieb, scherzhaft und neckend einließen. Zu Höchst stiegen wir aus, wo zu gleicher Zeit das Marktschiff von Mainz eintraf. In einem Gasthose sand man eine gut besetzte Tasel, wo die Besseren der Auf= und Absahrenden mit einander speisten und alsdann jeder seine Fahrt weiter fortsetzte; denn beide Schiffe gingen wieder zurück. Wir suhren dann jedesmal nach eingenommenem Mittagsessen hinauf nach Frankfurt und hatten in sehr großer Gesellschaft die wohlseilste Wassersahrt gemacht, die nur möglich war.

Einmal hatte ich auch mit Gretchens Bettern biesen Zug unternommen, als am Tisch in Höchst sich ein junger Mann zu uns gesellte, der etwas älter als wir sehn mochte. Tene kannten ihn, und er ließ sich mir vorstellen. Er hatte in seinem Wesen etwas sehr Gefälliges, ohne sonst ausgezeichnet zu sehn. Bon Mainz heraufgekommen, suhr er nun mit uns nach Frankfurt zurück, und unterhielt sich mit mir von allerlei Dingen, welche das innere Stadtwesen, die Aemter und Stellen betrasen, worin er mir ganz wohl unterrichtet schien. Als wir uns trennten, empfahl er sich mir und fügte hinzu, er wünsche, daß ich gut von ihm benten möge, weil er sich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. Ich wußte nicht, was er damit sagen wollte, aber die Bettern klärten mich nach einigen Tagen auf; sie sprachen Gutes von ihm und ersuchten mich um ein Borwort bei meinem Großvater, da jetzt eben eine mittlere Stelle ossen seh, zu welcher dieser Freund gern gelangen möchte. Ich entschuldigte mich ansangs, weil ich mich niemals in bergleichen Dinge

gemischt hatte; allein sie setzten mir so lange zu, bis ich mich es zu thun entschlöß. Hatte ich boch schon manchmal bemerkt, daß bei solchen Aemstervergebungen, welche leider oft als Gnadensachen betrachtet werden, die Borsprache der Großmutter oder einer Tante nicht ohne Wirkung gewesen. Ich war so weit heraugewachsen, um mir auch einigen Einsluß anzumaßen. Deßhalb überwand ich meinen Freunden zu Lieb, welche sich auf alle Weise stir eine solche Gefälligkeit verbunden erklärten, die Schüchternheit eines Enkels, und übernahm es, ein Bittschreiben, das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbit herannahte, und ich ihm allenthalben behülstlich zu sehn suchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meinem Anliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden.

Wenn er Berdienst und sonst ein gutes Zeugniß hat, so will ich ihm um seinet- und beinetwillen glinstig sehn.

Mehr fagte er nicht, und ich erfuhr lange nichts von ber Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, daß Gretchen nicht mehr spann, und fich bagegen mit Nähen beschäftigte, und zwar mit sehr feiner Arbeit, welches mich um so mehr wunderte, da die Tage schon abgenommen hatten und der Winter herankam. Ich dachte darliber nicht weiter nach; nur beunruhigte es mich, daß ich sie einigemal des Morgens nicht wie sonst zu Hause fand, und ohne Zudringlichkeit nicht erfahren konnte, wo sie hingegangen seh. Doch sollte ich eines Tages sehr wunderlich überrascht werben. Meine Schwester, Die sich zu einem Balle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanteriehändlerin sogenannte italiänische Blumen zu holen. Sie wurden in Alöstern gemacht, waren klein und niedlich; Myrten besonbers, Zwergröslein und bergleichen fielen gar schön und natürlich aus. Ich that ihr die Liebe und ging in den Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Kaum war ich hineingetreten und hatte bie Eigenthumerin begrufft, als ich im Fenfter ein Frauenzimmer figen fah, bas mir unter einem Spitenhäubchen gar jung und hubsch, und unter einer seibenen Mantille sehr wohl gebaut schien. Ich konnte leicht an ihr eine Gehülfin erkennen; benn fie war beschäftigt Band und Febern auf ein Butchen zu fteden. Die Buthandlerin zeigte mir ben langen Kaften mit einzelnen mannichfaltigen Blumen vor: ich befah für, und blickte, indem ich wählte, wieder nach dem Franenzimmerchen im Fenfler: aber wie groß war mein Erstannen, als ich eine unglandliche Achne deit mit Gretchen gewahr wurde, ja zuletzt mich überzengen mußte, es ses Gretchen selbst. Anch blieb mir tein Aweifel übrig, als fie mir mit ben Angen wintte und ein Zeichen gab, daß ich unfere Befanntfehaft nicht verrathen follte. Run brachte ich mit Bablen und Berwerfen bie Buthändlerin in Berzweiflung, mehr, als ein Franenzimmer felbst batte thun fönnen. Ich hatte wirklich keine Bahl; benn ich war aufs ängerfte verwiret, und zugleich liebte ich mein Zaubern, weil es mich in der Rabe bes Kindes bielt, beffen Maste mich verbroß, und das mir boch in biefer Maste reizender vortam als jemals. Endlich mochte die Buthandlerin alle Gebuld verlieren, und fuchte mir eigenhändig einen gangen Bappentaften voll Blumen and, ben ich meiner Schwester verftellen, und fie felbst follte wählen laffen. Go wurde ich zum Laben gleichfam binansgetrieben, indem sie den Kasten durch ihr Mädchen voransfcidte.

Rann war ich zu haufe angefommen, als mein Bater mich bernfen ließ und mir die Gröffnung that, es fen nun gang gewiß, daß ber Erzherzog Joseph zum römischen König gewählt und gekröut werben folle. Ein so bochft bebeutenbes Greignift muffe man nicht unvorbereitet erwarten, und etwa nur gaffend und flaunend an fich vorbeigeben laffen. Er wolle baber die Bahl = und Krönungsbiarien ber beiden letzten Krönungen mit mir burchgeben, nicht weniger die letten Bahlcapitulationen, um alsbam an bemerken, was für nene Bebinaungen man im gegenwärtigen Falle hinunfligen werde. Die Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns ben ganzen Tag bamit bis tief in die Racht, indeffen mir bas bublche Mabchen, bald in ihrem alten Sanstleide, bald in ihrem neuen Coftum, immer awischen ben bochften Gegenständen des beiligen romischen Reichs bin und wieder schwebte. Für diesen Abend war es unmöglich fie zu sehen, und ich durchwachte eine sehr unruhige Racht. Das gestrige Studium wurde ben andern Tag eifrig fortgesett, und nur gegen Abend' machte ich es mbalich, meine Schöne zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen Baustleibe fand. Sie lächelte, indem fie mich anfah, aber ich getraute mich nicht, vor ben andern etwas zu erwähnen.

Als die ganze Gefellschaft wieder ruhig zusammensaß, fing fie an

und fagte: Es ift unbillig, daß ihr unserm Freunde nicht vertraut, was in diesen Tagen von uns beschlossen worden.

Sie fuhr darauf fort zu erzählen, daß nach unserer neulichen Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein jeder sich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Sprache gekommen, auf welche Art ein weibliches Wesen seine Talente und Arbeiten steigern und seine Reit vortheilhaft anwenden könne. Darauf habe ber Better vorgeschlagen, fie folle es bei einer Butmacherin versuchen, die jett eben eine Gehülfin brauche. Man fet mit ber Frau einig geworden: fie gehe täglich fo viele Stunden bin, werbe gut gelohnt; nur milffe fie bort, um bes Anstands willen. fich zu einem gemiffen Anput bequemen, ben fie aber jederzeit zurücklaffe. weil er zu ihrem übrigen Leben und Wesen sich gar nicht schicken wolle. Durch biefe Erklärung war ich zwar beruhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, bas hubsche Kind in einem öffentlichen Laben und an einem Orte zu wissen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplat Doch ließ ich mir nichts merken, und suchte meine eifersüchtige Sorge im stillen bei mir zu verarbeiten. Hierzu gönnte mir ber jungere Better nicht lange Zeit, ber alsbald wieder mit dem Auftrag zu einem Gelegenheitsgedicht hervortrat, mir die Bersonalien erzählte und sogleich verlangte, daß ich mich zur Erfindung und Disposition bes Gebichts an-Er hatte schon einigemal über die Behandlung einer schicken möchte. folden Aufgabe mit mir gesprochen, und wie ich in folden Fällen sehr rebselig war, gar leicht von mir erlangt, bag ich ihm, was an biesen Dingen rhetorisch ist, umständlich auslegte, ihm einen Begriff von der Sache gab, und meine eigenen und fremben Arbeiten biefer Art als Beispiele benutte. Der junge Mensch war ein guter Ropf, obgleich ohne Spur pon poetischer Aber, und nun ging er so fehr ins einzelne und wollte von allem Rechenschaft haben, daß ich mit ber Bemerkung laut ward: Sieht es boch aus, als wolltet ihr mir ins Handwert greifen und mir die Rundschaft entziehen.

Ich will es nicht läugnen, sagte jener lächelnb: benn ich thue euch baburch keinen Schaben. Wie lange wird's währen, so geht ihr auf die Akabemie! Und bis dahin laßt mich noch immer etwas bei euch profitiren.

Herzlich gern! versetzte ich, und munterte ihn auf, selbst eine Disposition zu machen, ein Splbenmaß nach dem Charafter des Gegenstandes zu wählen, und was etwa sonft noch nöthig scheinen möchte. Er ging

mit Ernft an bie Sache; aber es wollte nicht gluden: ich mußte aulett immer baran so viel umschreiben, daß ich es leichter und beffer von vorn herein felbst geleitet hatte. Diefes Lehren und Lernen jedoch, Diefes Mittheilen, Diefe Wechfelarbeit gab uns eine gute Unterhaltung: Gretchen nahm Theil baran, und hatte manchen artigen Ginfall, so baf wir alle vergnligt, ja man barf sagen glitcklich waren. Sie arbeitete bes Tags bei ber Butmacherin; Abends kamen wir gewöhnlich zusammen, und unsere Zufriedenheit ward felbst badurch nicht gestört, bag es mit ben Bestellungen zu Gelegenheitsgedichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Schmerglich jedoch empfanden wir es, bag uns eins einmal mit Protest zurückfam, weil es bem Besteller nicht gefiel. Inden trofteten wir uns, weil wir es gerade für unsere beste Arbeit hielten, und jenen für einen ichlechten Renner erklaren burften. Der Better, ber ein- für allemal etwas lernen wollte, veranlakte nunmehr fingirte Aufgaben, bei beren Auflösung wir uns zwar noch immer gut genug unterhielten, aber freilich, ba fie nichts einbrachten, unfere kleinen Belage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande, ber Bahl und Rronung eines römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernst werben. Der anfänglich auf Augsburg im October 1763 ausgeschriebene kurfürstliche Collegialtag ward nun nach Frankfurt verlegt, und sowohl zu Ende biefes Jahrs als zu Anfang bes folgenden regten fich bie Borbereitungen, welche bieses wichtige Geschäft einleiten sollten. Den Anfang machte ein von uns noch nie gesehener Aufzug. Gine unserer Rangleiversonen zu Bferde, von vier gleichfalls berittenen Trompetern begleitet und von einer Fuswache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Eden ber Stadt ein weitläufiges Ebict, bas uns von bem Bevorstehenden benachrichtigte, und ben Burgern ein geziemendes und ben Umftanben angemeffenes Betragen einschärfte. Bei Rath wurden große Ueberlegungen gepflogen, und es bauerte nicht lange, so zeigte fich ber Reichsquartiermeister, vom Erbmarschall abgefendet, um bie Wohnungen ber Gefandten und ihres Gefolges nach altem Berkommen anzuordnen. und zu bezeichnen. Unfer haus lag im furpfälzischen Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichen Einquartierung zu versehen. Der mittlere Stod, welchen ehemals Graf Thorane inne gehabt, wurde einem kurpfälzischen Cavalier eingeräumt, und da Baron von Königsthal.

Mitrnbergischer Geschäftsmann, ben obern Stod eingenommen hatte, so waren wir noch mehr, als zur Zeit ber Franzosen, zusammengebrängt. Dieses diente mir zu einem neuen Borwand außer dem Hause zu sehn, und die meiste Zeit des Tags auf der Straße zuzuhringen, um das was öffentlich zu sehen war, ins Auge zu fassen.

Nachdem uns die vorhergegangene Beränderung und Einrichtung der Zimmer auf dem Rathhause sehenswerth geschienen, nachdem die Ankunst der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste solenne Sesammt-auffahrt den 6. Februar stattgefunden, so bewunderten wir nachher die Ankunst der kaiserlichen Commissarien und deren Aufsahrt, ebenfalls auf den Römer, welche mit großem Pomp geschah. Die würdige Persönlichkeit des Fürsten von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Livreen sehen schon einmal bei einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener von Carl dem Siebenten gleichkommen. Wir jüngern ließen uns das gesallen, was wir vor Augen hatten: uns däuchte alles sehr gut und manches setzte uns in Erstaunen.

Der Wahlconvent war endlich auf ben 3. März anberaumt. Nun kam die Stadt durch neue Förmlichkeiten in Bewegung, und die wechseleseitigen Ceremonialbesuche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gaffen, sondern alles wohl bemerken sollten, um zu Hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aufsatz auszusertigen, worüber sich mein Bater und Herr von Königsthal; theils zu unserer Uebung, theils zu eigener Notiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dieß zu besonderem Bortheil, indem ich über das Aeußerliche so ziemlich ein sebendiges Wahl- und Krönungs- diarium vorstellen konnte.

Die Persönlichkeiten der Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht haben, waren zunächst die des kurmainzischen ersten Botschafters, Barons von Erthal, nachmaligen Kurfürsten. Dhne irgend etwas Auffallendes in der Gestalt zu haben, wollte er mir in seinem schwarzen, mit Spizen besetzen Talar immer gar wohlgefallen. Der zweite Botschafter, Baron von Groschlag, war ein wohlgebauter, im Aeußern bequem, aber höchst anständig sich betragender Weltmann; er machte überhaupt einen sehr behaglichen Eindruck. Fürst Esterhazh, der böhmische Gesandte, war nicht groß, aber wohlgebaut, lebhaft und zugleich

pornehm anständig, ohne Stolz und Rälte. Ich hatte eine besondere Neigung zu ihm, weil er mich an den Marschall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewissermaßen die Gestalt und Wirde dieser trefflichen Bersonen über bem Borurtheil, bas man für ben brandenburgischen Gefandten, Baron von Plotho, gefaßt hatte. Diefer Mann, ber burch eine gemisse Spärlichkeit, sowohl in eigener Kleidung als in Livreen und Eguipagen sich auszeichnete, mar vom siebenjährigen Kriege ber als biplomatischer Held berühmt, hatte zu Regensburg den Notarius April, der ibm die gegen seinen König ergangene Achtserklärung, von einigen Zeugen begleitet, zu infinuiren gebachte, mit ber lakonischen Gegenrebe: Bas! Er instnuiren? die Treppe hinuntergeworfen ober werfen laffen. erfte glaubten wir, weil es uns beffer gefiel, und wir es auch bem kleinen, gebrungenen, mit schwarzen Feueraugen hin und wieder blickenden Manne gar wohl zutrauten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, befonbers wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frobem Rischeln, und wenig fehlte, daß man ihn applaudirt, Bivat ober Bravo zugerufen hätte. So hoch ftand ber König, und alles was ihm mit Leib und Seele ergeben war, in ber Gunft ber Menge, unter ber sich außer ben Frankfurtern icon Deutsche aus allen Gegenden befanden.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Luft, weil alles mas vorging, es mochte sehn von welcher Art es wollte, doch immer eine gewiffe Deutung verbarg, irgend ein inneres Berhältnif anzeigte, und folche symbolische Ceremonien das durch so viele Bergamente, Bapiere und Bücher beinah verschüttete beutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darftellten: andererfeits aber tonnte ich mir ein geheimes Digfallen nicht verbergen, wenn ich nun zu hause die innern Berhandlungen jum Behuf meines Baters abschreiben und babei bemerken mußte, baß hier mehrere Gewalten einander gegenüber standen, die sich das Gleichgewicht hielten, und nur in fofern einig waren, als sie ben neuen Regenten noch mehr als ben alten zu beschränken gebachten, baf jebermann fich nur in fo fern seines Ginfluffes freute, als er feine Brivilegien zu erhalten und zu erweitern, und seine Unabhängigkeit mehr zu sichern hoffte. Ja man war biegmal noch aufmerksamer als sonst, weil man fich vor Joseph bem Zweiten, vor feiner Heftigkeit und feinen vermuthlichen Blanen gu filtrebten anfing.

Bei meinem Grofvater und den übrigen Rathsverwandten, beren

Häuser ich zu besuchen pflegte, war es auch keine gute Zeit: benn sie hatten so viel mit Einholen ber vornehmen Gäste, mit Becomplimentiren, mit Ueberreichung von Geschenken zu thun. Nicht weniger hatte ber Magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren, zu widersstehen und zu protestiren, weil bei solchen Gelegenheiten ihm jedermann etwas abzwacken oder ausbirden will, und ihm wenige von denen, die er anspricht, beistehen oder zu Hülse kommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersner'schen Chronik von ähnlichen Borfällen bei ähnlichen Gelegenheiten mit Bewunderung der Geduld und Ausdauer jener guten Rathsmänner gelesen hatte.

Mancher Berdruß entspringt auch baher, daß sich die Stadt nach und nach mit nöthigen und unnöthigen Personen anstült. Bergebens werden die Hösse von Seiten der Stadt an die Borschriften der freilich veralteten goldenen Bulle erinnert. Nicht allein die zum Geschäft Bersordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standess und andere Perssonen, die aus Neugier oder zu Privatzwecken herankommen, stehen unter Protection, und die Frage, wer eigentlich einquartiert wird, und wer selbst sich eine Wohnung miethen soll? ist nicht immer sogleich entschieden. Das Getlimmel wächst, und selbst diejenigen, die nichts dabei zu seisten oder zu verantworten haben, fangen an sich unbehaglich zu sühlen.

Selbst wir jungen Leute, die wir das alles wohl mit ansehen konnten, sanden doch immer nicht genug Befriedigung für unsere Augen, für unsere Einbildungskraft. Die spanischen Mantelkleider, die großen Federhüte der Gesandten und hie und da noch einiges andere gaden wohl ein ächt alterthümsliches Ansehen; manches dagegen war wieder so halb neu oder ganz modern, daß überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter sogar geschmackloses Wesen hervortrat. Sehr glücklich machte es uns daher, zu vernehmen, daß wegen der Herveise des Kaisers und des künstigen Königs große Anstalten gemacht wurden, daß die kursürstlichen Collegialhandlungen, bei welchen die letzte Wahlcapitulation zum Grunde lag, eifrig vorwärts gingen, und daß der Wahltag auf den 27. März sestgesetzt seh. Nun ward an die Herbeischaffung der Reichsinsignien von Kürnberg und Aachen gedacht, und man erwartete zunächst den Einzug des Kursürsten von Mainz, während mit seiner Gesandtschaft die Irrungen wegen der Quartiere immer fortdauerten.

Indessen betrieb ich meine Ranzellistenarbeit zu Hause fehr lebhaft,

und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliefen, und bei der neuen Capitulation berücksichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Document seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch bei Seite geschoben; vieles blieb, wie es gewesen war: gleichwohl erhielten die Monenten die blindigken Berssicherungen, daß ihnen jene Uebergehung keineswegs zum Präjudiz gerreichen solle.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen das Reichsmarschallamt unterziehen; die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger sie unterzubringen. Ueber die Gränzen der verschiedenen kursürstlichen Bezirke war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpflichtet schienen, und so gab es bei Tag und bei Nacht stündlich Beschwerden, Recurse, Streit und Mishelligkeiten.

Der Einzug bes Kurfürsten von Mainz erfolgte ben 21. März. Hier sing nun das Kanoniren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werden sollten. Wichtig in der Reihe der Ceremonien war diese Festlichkeit: benn alle die Männer, die wir bisher auftreten sahen, waren, so hoch sie auch standen, doch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souverän, ein selbstständiger Fürst, der erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge eingeführt und begleitet. Bon dem Pompe dieses Einzugs würde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurückzukommen gedächte, und zwar bei einer Gelegenheit, die niemand leicht errathen sollte.

An bemselben Tage nämlich kam Lavater, auf seinem Rückwege von Berlin nach Hause begriffen, burch Franksurt, und sah diese Feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche weltliche Neußerlichkeiten für ihn nicht den mindesten Werth hatten, so mochte doch dieser Zug mit seiner Pracht und allem Beiwesen beutlich in seine sehr lebhafte Sinbildungskraft sich einzedrückt haben: denn nach mehreren Jahren, als mir dieser vorzügliche, aber eigene Mann eine poetische Paraphrase, ich glaube der Offenbarung Sanct Johannis, mittheilte, sand ich den Ginzug des Antichrist Schritt sür Schritt, Gestalt für Gestalt, Umstand für Umstand, dem Ginzug des Kurfürsten von Mainz in Franksurt nachgebildet, dergestalt daß sogar die Quasten an den Köpsen der Isabelloserde nicht fehlten. Es wird sich

mehr davon sagen lassen, wenn ich zur Spoche jener wunderlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt- und neutestamentlichen Mythen
dem Anschauen und Gefühl näher zu bringen glaubte, wenn man sie
völlig ins Moderne travestirte, und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben,
es seh nun gemeiner oder vornehmer, ein Gewand umhinge. Wie diese
Behandlungsart sich nach und nach beliebt gemacht, davon muß gleichsalls
künftig die Rede sehn; doch bemerke ich hier so viel, daß sie weiter als
durch Lavater und seine Nacheiserer wohl nicht getrieben worden, indem
einer derselben die heiligen Dreitönige, wie sie zu Bethlehem einreiten,
so modern schilderte, daß die Fürsten und Herren, welche Lavatern zu
besuchen pssegten, persönlich darin nicht zu verkennen waren.

Wir lassen also für dießmal den Kurfürsten Smmerich Joseph so zu sagen incognito im Compostell eintressen und wenden uns zu Gretchen, die ich, eben als die Bolksmenge sich verlief, von Pylades und seiner Schönen begleitet — denn diese brei schienen nun unzertrennlich zu sehn — im Getlimmel erblickte. Wir hatten uns kaum erreicht und begrüßt, als schon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zusammen zubringen wollten, und ich sand mich bei Zeiten ein.

Die gewöhnliche Gesellschaft war beisammen, und jedes hatte etwas zu erzählen, zu sagen, zu bemerken; wie denn dem einen dieß, dem andern jenes am meisten aufgefallen war.

Eure Reben, sagte Gretchen zuletzt, machen mich fast noch verworrener als die Begebenheiten vieser Tage selbst. Was ich gesehen, kann ich nicht zusammenreimen, und möchte von manchem gar zu gern wissen, wie es sich verhält.

Ich versetzte, daß es mir ein Leichtes set, ihr diesen Dienst zu erzeigen; sie solle nur sagen, wosür sie sich eigentlich interessire. Dieß that sie, und indem ich ihr einiges erklären wollte, sand sich's, daß es besser wäre in der Ordnung zu versahren. Ich verglich nicht unschiellich diese Feierlichkeiten und Functionen mit einem Schauspiel, wo der Borhang nach Belieden heruntergelassen würde, indessen die Schauspieler fortspielten; dann werde er wieder aufgezogen und der Zuschauer könne an jenen Bershandlungen einigermaßen wieder Theil nehmen. Weil ich nun sehr redselig war, wenn man mich gewähren ließ, so erzählte ich alles von Ansang an die auf den heutigen Tag in der besten Ordnung, und verssäumte nicht, um meinen Bortrag anschausicher zu machen, mich des

vorhandenen Griffels und der großen Schieferplatte zu bedienen. Nur durch einige Fragen und Rechthabereien der andern wenig gestört, brachte ich meinen Bortrag zu allgemeiner Zufriedenheit ans Ende, indem mich Gretchen durch ihre fortgesetzte Aufmerksamkeit höchlich ermuntert hatte. Sie dankte mir zuletzt und beneidete, nach ihrem Ausdruck, alle diejenigen, die von den Sachen dieser Welt unterrichtet sehen und wüssten, wie dieses und jenes zugehe und was es zu bedeuten habe. Sie wünschte sich ein Knabe zu sehn, und wußte mit vieler Freundlichkeit anzuerkennen, daß sie mir schon manche Belehrung schuldig geworden. Wenn ich ein Knabe wäre, sagte sie, so wollten wir auf Universitäten zusammen etwas Rechtes lernen.

Das Gespräch ward in der Art fortgeführt; sie setzte sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, dessen Unerläßlichkeit sie im Laden der Buthändlerin wohl gewahr worden. Ich fragte sie, warum sie nicht mehr dorthin gehe; denn in der letzten Zeit, da ich des Abends nicht viel abkommen konnte, war ich manchmal bei Tage ihr zu Gefallen am Laden vorbeigegangen, um sie nur einen Augenblick zu sehen. Sie erklärte mir, daß sie in dieser unruhigen Zeit sich dort nicht hätte aussiehen wollen: befände sich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zustande, so denke sie auch wieder hinzugehen.

Nun war von bem nächstbevorstehenden Wahltag die Rebe. Bas und wie es vorgehe, wußte ich weitläufig zu erzählen und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tafel zu unterstützen; wie ich denn den Raum des Conclave mit seinen Altären, Thronen, Sesseln und Sitzen vollkommen gegenwärtig hatte.

Wir schieben zu rechter Zeit und mit sonberlichem Wohlbehagen. Denn einem jungen Baare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Bereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Berhältniß: sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Dasenhus und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Zusall oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Bollendung verdankt; und diese Wechselwirkung ist so süß, daß wir uns nicht wundern dürsen, wenn seit dem alten und neuen Abälard aus einem solchen Zusammentressen zweier Wesen die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glick als Unglück entsprungen sind.

Gleich ben nächsten Tag war große Bewegung in ber Stadt wegen ber Bisiten und Gegenvisiten, welche nunmehr mit bem größten Ceremoniel abgestattet wurden. Was mich aber als einen Frankfurter Bürger besonders interessirte und zu vielen Betrachtungen veranlaste, war die Ablegung des Sicherheitseides, den der Rath, das Militär, die Burgerschaft, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern persönlich und in Masse leisteten: erst auf bem großen Römersagle ber Magistrat und bie Stabsofficiere, bann auf bem großen Plate, bem Römerberg, die fammtliche Bürgerschaft nach ihren verschiedenen Graden, Abstufungen und Quartieren, und zuletzt bas übrige Militar. Bier konnte man bas ganze Gemeinwesen mit Einem Blid überschauen, versammelt zu bem ehrenvollen Amed, dem Haupt und den Bliedern des Reichs Sicherheit und bei bem bevorstehenden großen Werke unverbrüchliche Ruhe anzugeloben. waren auch Kur-Trier und Kur-Cöln in Berson angekommen. Um Borabend bes Wahltags werden alle Fremben aus ber Stadt gewiesen; die Thore find geschloffen, die Juden in ihre Baffe eingesperrt, und der Frankfurter Bürger bünkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so großen Feierlichkeit bleiben barf.

Bisber war alles noch ziemlich mobern bergegangen: Die bochften und hoben Bersonen bewegten sich nur in Rutschen hin und wieder; nun aber follten wir fie nach uralter Beife zu Pferbe feben. Der Zulauf und das Gedränge mar aukerordentlich. Ich wukte mich in dem Römer, ben ich, wie eine Maus ben heimischen Kornboben, genau kannte, so lange herumauschmiegen, bis ich an ben Haupteingang gelangte, vor welchem bie Kurfürsten und Gefandten, Die zuerst in Brachtkutschen herangefahren und sich oben versammelt hatten, nunmehr zu Bferbe steigen sollten. Die stattlichsten, wohlzugerittenen Rosse waren mit reichgestickten Walbrappen überhangen und auf alle Weise geschmückt. Rurfürft Em= merich Joseph, ein schöner behaglicher Mann, nahm sich zu Pferde gut aus. Der beiben andern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, bag uns biefe rothen, mit Bermelin ausgeschlagenen Fürstenmäntel, bie wir sonst nur auf Gemälden zu sehen gewohnt waren, unter freiem himmel fehr romantisch vorkamen. Auch die Botschafter ber abwesenben weltlichen Kurfürsten in ihren goldstoffenen, mit Gold überstickten, mit golbenen Spikentressen reich besetzten spanischen Rleibern thaten unsern Augen wohl; besonders wehten die großen Federn von den alterthümlich

aufgekrempten Hiten aufs prächtigfte. Was mir aber gar nicht babei gefallen wollte, waren die kurzen modernen Beinkleider, die weißseidenen Strümpfe und modischen Schuhe. Wir hätten Halbstiefelchen, so golden als man gewollt, Sandalen oder dergleichen gewünscht, um nur ein etwas consequenteres Costilm zu erblicken.

Im Betragen unterschieb sich auch hier ber Gesaubte von Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte sich lebhaft und munter, und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respect zu haben. Denn als sein Bordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pserd schwingen konnte, und er deschalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, die sein Pserd auch vorzestlicht wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinaufschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Friedrichs des Zweiten bewundert wurde.

Nun war für uns der Vorhang wieder gefallen. Ich hatte mich swar in die Kirche zu drängen gesucht; allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlichteit als Lust. Die Wählenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläusige Ceremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Harren, Drängen und Wogen vernahm denn zuletzt das Volk den Namen Josephs des Zweiten, der zum römischen König ausgerusen wurde.

Der Zubrang der Fremden in die Stadt ward nun immer stärker. Alles fuhr und ging in Gallakleidern, so daß man zuletzt nur die ganz goldenen Anzüge bemerkenswerth fand. Kaiser und König waren schon in Heusenstamm, einem gräflich Schöndornischen Schlosse, angelangt, und wurden dort herkömmlich begrüßt und willkommen geheißen; die Stadt aber seierte diese wichtige Epoche durch geistliche Feste sämmtlicher Religionen, durch Hochämter und Predigten, und von weltlicher Seite zu Begleitung des Tedeum durch unablässiges Kanoniren.

Hätte man alle diese öffentlichen Feierlichkeiten von Anfang dis hierher als ein überlegtes Kunstwerk angesehen, so würde man nicht viel baran auszusetzen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte fingen die öffentlichen Auftritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Zahl, die Bersonen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zuletzt auch ein vorbereitetes gesastes Auge in Verwirrung gerieth.

Der Crumg bei Aminifien von Main; welchen anfriftelicher in beidreiben wir abgelehnt, war prächtig und impefant genng, um in ber Sinbifrungstraft eines vorzäglichen Mannes bie Anfunft eines großen geweissagten Beltherrichers zu bebeuten. And wir waren baburch nicht menia aeblendet morden. Run aber frannte fich unfere Erwartung anis bodifte, als es hief, ber Laifer und ber fünftige König naberten fich ber Stadt. In einiger Entfernung von Sachienbanfen war ein Belt errichtet, in welchem ber game Magifirat fich aufbielt, um bem Oberbandte bes Reichs die geberige Berehrung zu bezeigen, und bie Statrichlüffel anzubieten. Beiter hinans, auf einer ichenen geräumigen Ebene, ftant ein anderes, ein Brachtgezelt, webin fich tie fammtlichen Kurfürften und Bablbotichafter zum Empfang ber Dajeftaten verfügten, inteffen ibr Gefolge fich ben gangen Weg entlang erstreckte, um nach und nach, wie bie Reihe an fie tame, fich wieder gegen bie Stadt in Bewegung zu seten, und gehörig in den Zug einzutreten. Runmehr fuhr ber Kaiser bei bem Belt an, betrat foldes, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beurlaubten fich bie Aurfürsten und Gefandten, um erdnungsgemäß tem bochften Berricher ten Beg zu bahnen.

Wir andern, die wir in ber Stadt geblieben, um biefe Bracht innerhalb ber Manern und Straffen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Felde hatte geschehen können, waren burch bas von ber Bürgerschaft in den Gaffen aufgestellte Spalier, durch den Zudrang des Bolks, burch mancherlei babei vorkommende Spake und Unschicklichkeiten einstweilen gar wohl unterhalten, bis uns bas Geläute ber Gloden und ber Kanonendonner bie unmittelbare Nähe des Herrschers ankundigten. Was einem Frankfurter besonders wohlthun mußte, war, daß bei dieser Gelegenheit, bei der Gegenwart so vieler Souverane und ihrer Repräsentanten, die Reichsstadt Frankfurt auch als ein kleiner Souveran erschien: beun ihr Stallmeifter eröffnete ben Rug; Reitpferbe mit Bappenbeden, worauf ber weiße Abler im rothen Felde sich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bebiente und Officianten, Bauker und Trompeter, Deputirte bes Raths, von Rathsbedienten in der Stadtlivree zu Fuß begleitet. hieran schlossen sich die drei Compagnien der Bürgercavallerie, sehr wohl beritten, dieselbigen die wir wen Jugend auf bei Einholung des Geleites und andern öffentlichen Gelegenheiten gekannt hatten. Wir erfreuten uns an dem Mitgefühl biefer Ehre und an bem Hunberttaufendtheilchen einer

Souveranetat, welche gegenwartig in ihrem vollen Glanz erschien. Die verschiedenen Gefolge des Reichserbmarschalls und der von den sechs weltlichen Kurfürsten abgeordneten Wahlgesandten zogen sodann schrittweise baber. Reins berselben bestand aus weniger benn zwanzig Bebienten und zwei Staatswagen; bei einigen aus einer noch größern Anzahl. Das Gefolge ber geiftlichen Kurfürsten war num immer im Steigen; Die Bedienten und Hausofficianten schienen ungablig, Kur=Köln und Kur=Trier hatten über zwanzig Staatswagen, Kur-Mainz allein eben fo viel. Die Dienerschaft zu Bferbe und zu Fuß war burchaus aufs prächtigste gekleibet; bie Herren in ben Equipagen, geistliche und weltliche, batten es auch nicht fehlen laffen, reich und ehrwürdig angethan, und geschmückt mit allen Orbenszeichen zu erscheinen. Das Gefolg ber faiferlichen Majestät übertraf nunmehr, wie billig, die übrigen. Die Bereiter, die Handpferbe, die Reitzeuge, Schabraden und Deden zogen aller Augen auf fich, und fechzehn fechsspännige Gallamagen ber taiferlichen Rammerberren, Geheimenrathe, bes Oberkammerers, Oberhofmeifters, Oberftallmeifters beschloffen mit großem Brunt diese Abtheilung des Zugs, welche, ungeachtet ihrer Bracht und Ausbehnung, boch nur ber Bortrab febn follte.

Nun aber concentrirte sich die Reihe, indem sich Wilrbe und Bracht steigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Sausbienerschaft, die meisten zu Fuß, wenige zu Pferbe, erschienen bie Bablbotschafter so wie bie Kurflirsten in Berson, nach aufsteigender Ordnung, jeder in einem prächtigen Staatswagen. Unmittelbar hinter Kur - Mainz klindigten zehn kaiserliche Laufer, einundvierzig Lakaien und acht Baibuden bie Majeftaten felbft an. Der prachtigfte Staatswagen, auch im Ruden mit einem ganzen Spiegelglas verseben, mit Malerei, Ladirung, Schnitzwerk und Bergolbung ausgeziert, mit rothem gesticktem Sammet obenher und inwendig bezogen, ließ uns ganz bequem Raifer und Ronig, bie längst erwünschten Bäupter in aller ihrer Berrlichkeit betrachten. Man hatte ben Zug einen weiten Umweg geführt, theils aus Nothwenbigkeit, bamit er sich nur entfalten konne, theils um ihn ber großen Menge Menschen sichtbar zu machen. Er war burch Sachsenbaufen über bie Brude, die Fahrgaffe, sobann die Zeile hinunter gegangen, und wendete sich nach der innern Stadt durch die Katharinessforte, ein ebemaliges Thor, und seit Erweiterung ber Stadt ein offener Durchgang. Dier hatte man gludlich bedacht, dag die außere Berrlichkeit ber Welt seite einer Reihe von Jahren sich immer mehr in die Höhe und Breite ansgedehnt. Man hatte gemessen und gesunden, daß durch diesen Thorweg, durch welchen so mancher Fürst und Kaiser auß und eingezogen, der jetzige kaiserliche Staatswagen, ohne mit seinem Schnitzwerk und andern Neußerlichkeiten anzustoßen, nicht hindurchkommen könne. Wam berathsschlagte, und zu Bermeidung eines unbequemen Umwegs entschloß man sich das Pflaster auszuheben, und eine sanste Ab und Auffahrt zu veransstalten. In eben dem Sinne hatte man auch alle Wetterdächer der Läben und Buden in den Straßen ausgehoben, damit weder die Krone, noch der Abler noch die Genien Anstoß und Schaden nehmen möchten.

So fehr wir auch, als dieses kostbare Gefäß mit so kostbarem Inhalt fich uns näherte, auf die hohen Berfonen unsere Augen gerichtet hatten, so konnten wir boch nicht umbin, unfern Blid auf die herrlichen Pferbe, bas Geschirr und beffen Bosamentschmuck zu wenden; besonders aber fielen uns die wunderlichen, beide auf den Pferden sitzenden Rutscher und Borreiter auf. Sie saben wie aus einer andern Nation, ja wie aus einer andern Welt, in langen, schwarz und gelb sammtenen Röcken und Rappen mit großen Feberbufchen, nach faiferlicher Hoffitte. Nun brangte fich so viel zusammen, daß man wenig mehr unterscheiben konnte. Schweizergarbe zu beiben Seiten bes Wagens, ber Erbmarschall, bas fachfische Schwert aufwärts in ber rechten Sand haltend, die Feldmarschälle als Anflihrer ber kaiferlichen Garben hinter bem Wagen reitenb, bie taiferlichen Ebelknaben in Maffe, und endlich die Satschiergarde felbst, in schwarzsammtenen Fligelröcken, alle Rathe reich mit Gold galonirt, barunter rothe Leibrode und leberfarbene Camifole, gleichfalls reich mit Gold befett. Man tam vor lauter Seben, Deuten und hinweisen gar nicht zu sich selbst, so daß die nicht minder prächtig gekleideten Leibgarben ber Aurfürsten kaum beachtet wurden; ja wir hatten uns vielleicht von ben Fenstern zuruckgezogen, wenn wir nicht noch unsern Magistrat, ber in fünfzehn zweispännigen Rutschen den Zug beschloß, und besonders in ber letten ben Ratheichreiber mit ben Stadtichluffeln auf rothsammtenem Riffen hatten in Angenschein nehmen wollen. Dag unsere Stadtgrenadier= compagnie das Ende bedte, bäuchte uns auch ehrenvoll genug, und wir fühlten uns als Deutsche und als Frankfurter von diesem Chrentag doppelt und höchlich erbant.

Wir hatten in einem Saufe Blat genommen, wo ber Aufzug, wenn

er aus dem Dom zurücktam, ebenfalls wieder an uns vorbei mußte. Des Gottesbienstes, ber Mufit, ber Ceremonien und Feierlichkeiten, ber Anreden und Antworten, der Borträge und Borlesungen waren in der Rirche, Chor und Conclave fo viel, bis es zur Beschwörung ber Bablcapitulation fam, daß wir Zeit genug hatten eine vortreffliche Collation einzunehmen, und auf die Gesundheit des alten und jungen Herrschers manche Flasche zu leeren. Das Gespräch verlor sich indeff, wie es bei folden Gelegenheiten ju geben pflegt, in die vergangene Beit, und es fehlte nicht an bejahrten Personen, welche jener vor ber gegenwärtigen ben Vorzug gaben, wenigstens in Absicht auf ein gewisses menschliches Interesse und einer leidenschaftlichen Theilnahme, welche babei vorgewaltet. Bei Frang bes Ersten Arönung war noch nicht alles so ausgemacht, wie gegenwärtig; ber Friede war noch nicht abgeschlossen, Frankreich, Kurbrandenburg und Rurpfalz widerfetten sich ber Wahl; die Truppen des fünftigen Raifers standen bei Beibelberg, wo er fein Sauptquartier hatte, und fast waren bie von Aachen berauffommenden Reichsinsignien von den Bfälzern weggenommen worden. Indeffen unterhandelte man boch, und nahm von beiben Seiten die Sache nicht aufs ftrengste. Maria Theresta felbst, obgleich in gesegneten Umftanden, kommt, um die endlich burchgesetzte Krönung ihres Gemahls in Berfon zu sehen. Sie traf in Aschaffenburg ein und bestieg eine Jacht, um sich nach Frankfurt zu begeben. Franz, von Heibelberg aus, benkt seiner Gemahlin zu begegnen, allein er kommt zu spät; fie ist schon abgefahren. Ungekannt wirft er sich in einen kleinen Nachen, eilt ihr nach, erreicht ihr Schiff, und bas liebende Baar erfreut sich dieser überraschenben Zusammentunft. Das Mährchen bavon verbreitet sich sogleich, und alle Welt nimmt Theil an diesem gartlichen, mit Rinbern reich gesegneten Chepaar, dag feit feiner Berbindung fo unzertrennlich gewesen, daß sie schon einmal auf einer Reise von Wien nach Florenz zusammen an ber venezianischen Granze Quarantane balten muffen. Maria Therefia wird in ber Stadt mit Jubel bewilltommt; fie betritt ben Gafthof zum römischen Raifer, inbessen auf ber Bornbeimer Beibe bas große Zelt zum Empfang ihres Gemahls errichtet ift. findet sich von den geistlichen Kurfürsten nur Mainz allein, von den Abgeordneten ber weltlichen nur Sachsen, Böhmen und hannover. Einzug beginnt, und was ihm an Bollständigkeit und Bracht abgeben mag, erfette reichlich die Gegenwart einer schönen Frau. Sie fteht auf

bem Balton bes wohlgelegenen Hauses und begrüßt mit Bivatruf und Händeklatschen ihren Gemahl: das Bolt stimmt ein, zum größten Enthusiasmus aufgeregt. Da die Großen nun auch einmal Menschen sind, so benkt sie der Bürger, wenn er sie lieben will, als seines Gleichen, und das kann er am süglichsten, wenn er sie als liebende Gatten, als zärtliche Eltern, als anhängliche Geschwister, als treue Freunde sich vorstellen darf. Man hatte damals alles Gute gewünscht und prophezeit, und heute sah man es erfüllt an dem erstgeborenen Sohne, dem jedermann wegen seiner schönen Jünglingsgestalt geneigt war, und auf den die Welt, bei den hohen Eigenschaften die er anklindigte, die größten Hoffnungen seite.

Wir hatten uns gang in die Vergangenheit und Zukunft verloren. als einige hereintretende Freunde uns wieder in die Gegenwart zurlickriefen. Sie waren von benen, die den Werth einer Neuigkeit einsehen, und sich bekwegen beeilen sie zuerst zu verkündigen. Sie wuften auch einen schönen menschlichen Bug dieser hoben Bersonen zu erzählen, die wir so eben in bem größten Brunt vorbeiziehen gesehen. Es war nämlich verabrebet worden, daß unterwegs, zwischen Beusenstamm und jenem großen Gezelte, Raifer und König ben Landgrafen von Darmstadt im Balb antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nähernbe Fürst wollte noch einmal den Herrn sehen, dem er in früherer Zeit sich gewidmet. Beibe mochten sich jenes Tages erinnern, als ber Landgraf bas Decret der Kurfürsten, das Franzen zum Kaiser erwählte, nach Heidel= berg überbrachte, und die erhaltenen kostbaren Geschenke mit Betheurung einer unverbrüchlichen Anhänglichkeit erwiederte. Diese hoben Bersonen standen in einem Tannicht, und der Landgraf, vor Alter schwach, hielt fich an eine Kichte, um das Gespräch noch länger fortsetzen zu können. was von beiden Theilen nicht ohne Rührung geschah. Der Blat ward nachber auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute sind einigemal bingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erimerung des Alten, mit Erwägung des Neuen hingebracht, als der Zug abermals, jedoch abgekürzt und gedrängter, vor unsern Augen vorbeiwogte, und wir konnten das einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Zukunft einprägen.

Bon dem Augenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: benn bis alle und jede, denen es zukommt und von benen es gefordert wird, den höchsten häuptern ihre Auswartung gemacht und sich einzeln benselben bargestellt hatten, war bes hin = und Wiederziehens kein Ende, und man konnte ben Hofftaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im einzelnen wiederholen.

Run kamen auch die Reichsinsignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Händeln sehlen möge, so mußten fie auf freiem Felbe den halben Tag bis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territorial= und Geleitsstreitigkeit zwischen Kurmainz und der Stadt. Die letzte gab nach; die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war die Sache für diesmal abgethan.

In diesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst. Zu Hause gab es zu schreiben und zu copiren; seben wollte und sollte man alles, und so ging ber Marz zu Ende, beffen zweite Balfte für uns fo festreich gewesen war. Bon dem was zuletzt vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten sen, hatte ich Greichen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprochen. Der große Tag nahte heran; ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen follte, als was eigentlich zu fagen fen; ich verarbeitete alles, was mir unter die Augen und unter die Kangleifeber kam, nur geschwind zu biesem nächsten und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abends ziemlich spät ihre Wohnung, und that mir schon im voraus nicht wenig barauf zu Gute, wie mein biegmaliger Bortrag noch viel besser als der erste unvorbereitete gelingen sollte. Allein gar oft bringt uns felbft, und andern burch uns, ein augenblicklicher Anlag mehr Freude als ber entschiedenste Borfat nicht gewähren kann. 3mar fant ich ziemlich biefelbe Gefellschaft, allein es waren einige Unbekannte barunter. Sie setzten sich hin zu spielen; nur Gretchen und ber jungere Better hielten fich zu mir und ber Schiefertafel. Das liebe Mädchen äußerte gar anmuthig ihr Behagen, daß fie, als eine Fremde, am Wahltage filt eine Burgerin gegolten habe, und ihr biefes einzige Schanspiel zu Theil geworden set. Sie dankte mir aufs verbindlichste, daß ich filt fle zu forgen gewußt, und ihr seither burch Pylades allerlei Einlässe mittelst Billette, Anweisungen, Freunde und Filrsprache zu verschaffen die Aufmerksamkeit gehabt. Bon den Reichskleinobien börte sie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Anmerkungen, als sie erfuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprobirt habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichkeiten bes Krönungstages zusehen würbe, und machte sie aufmerkfam

auf alles was bevorstand, und was besonders von ihrem Platze genau beobachtet werden konnte.

So vergaßen wir an die Zeit zu benken; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicherweise den Hausschliffel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Ausseheit mit. Am Ende, sagte sie, ist es das beste, die Gesellschaft bleibt zusammen. Die Bettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Nacht unterbringen sollte. Die Sache war dalb entschieden; Gretchen ging um Kasse zu kochen, nachdem sie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingne Familiensampe mit Docht und Del versehen und angezündet hereingebracht hatte.

Der Raffee biente für einige Stunden zur Ermunterung; nach und nach aber ermattete bas Spiel, bas Gespräch ging aus: die Mutter schlief im großen Seffel; die Fremden, von der Reise milde, nickten ba und Phlades und seine Schone saffen in einer Ede: fie hatte ihren Ropf auf seine Schulter gelegt und schlief; auch er wachte nicht lange. Der jungere Better, gegen uns über am Schiefertische sitzend, hatte feine Arme vor sich über einander geschlagen, und schlief mit aufliegendem Gesichte. Ich sag in der Fensterecke hinter dem Tische, und Gretchen neben mir: wir unterhielten uns leife; aber endlich übermannte auch fie ber Schlaf, sie lehnte ihr Röpschen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. So fag ich nun allein wachend, in der wunderlichsten Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu beruhigen wußte. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon beller Tag. Gretchen stand vor dem Spiegel und rückte ihr Häubchen zurecht; sie mar liebenswürdiger als je, und brückte mir, als ich schied, gar herzlich die Hände. 3ch schlich burch einen Umweg nach unserm Hause: benn an ber Seite, nach bem kleinen Sirscharaben zu, hatte sich mein Bater in ber Mauer ein kleines Gudfenfter, nicht ohne Wiberspruch bes Nachbarn, angelegt; biese Seite vermieben wir, wenn wir nach Hause kommend von ihm nicht bemerkt sehn wollten. Meine Mutter, beren Bermittelung uns immer zu Gute kam, hatte meine Abwesenheit bes Morgens beim Thee burch ein fruhzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von biefer unschuldigen Nacht keine unangenehmen Folgen.

1

lleberhaupt und im ganzen genommen machte viese unendlich mannichfaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur sehr einfachen Eindruck. Ich
hatte kein Interesse als das Aeußere der Gegenstände genau zu bemerken,
kein Geschäft als das mir mein Vater und Herr von Königsthal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Gang der Dinge gewahr ward:
ich hatte keine Neigung als zu Gretchen, und keine andere Absicht, als
nur alles recht gut zu sehen und zu fassen, um es mit ihr wiederholen
und ihr erklären zu können; ja ich beschrieb oft, indem ein solcher Zug
vorbeiging, diesen Zug halb laut vor mir selbst, um mich alles einzelnen
zu versichern, und dieser Ausmerksamkeit und Genauigkeit wegen von
meiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete
ich den Beifall und die Anerkennung der andern.

Zwar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt; aber theils hatte niemand Zeit sich um andere zu bekimmern, und theils wissen auch ältere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschickt, mich den Leuten bequem darzustellen: gewöhnlich erward ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beifall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß sehn könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu still, und schien entweder zudringlich oder stöckig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen; und so wurde ich zwar sitr hoffnungsvoll gehalten, aber dabei für wunderlich erklärt.

Der Krönungstag brach endlich an, den 3. April 1764; das Wetter war günstig, und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehreren Verwandten und Freunden, in dem Römer selbst, in einer der obern Etagen einen guten Plat angewiesen, wo wir das Ganze volktommen übersehen konnten. Mit dem Frühesten begaben wir uns an Ort und Stelle, und beschauten nunmehr von oben, wie in der Bogelperspective, die Anstalten, die wir Tags vorher in nähern Augenschein genommen hatten. Da war der neu errichtete Springbrunnen mit zwei großen Kusen rechts und links, in welche der Doppeladler auf dem Ständer weißen Wein hüben und rothen Wein brüben aus seinen zwei Schnäbeln ausgießen sollte. Ausgeschüttet zu einem Hausen lag dort der Hafer, hier stand die große Bretterhütte, in der man schon einige Tage den ganzen setten Ochsen an einem ungeheuern Spieße bei Kohlenseuer braten und schmoren

sach. Alle Zugänge, die vom Nömer aus dahin, und von andern Straßen nach dem Römer führen, waren zu beiden Seiten durch Schranken und Wachen gesichert. Der große Platz füllte sich nach und nach, und das Wogen und Drängen ward immer stärker und bewegter, weil die Menge wo möglich immer nach der Gegend hinstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien und etwas Besonderes angekündigt wurde.

Bei alle bem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmglocke geläutet wurde, schien das ganze Bolk von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Ausmerksamkeit aller, die von oben herad den Plat überschen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Herren von Aachen und Nürnberg die Reichskleinodien nach dem Donne brachten. Diese hatten als Schutheiligthümer den ersten Plat im Wagen eingenommen und die Deputirten sasen vor ihnen in anständiger Verehrung auf dem Rücksit. Nunmehr begeden sich die drei Kursürsten in den Dom. Nach Ueberreichung der Insignien an Kur-Wainz werden Krone und Schwert sogleich nach dem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weitern Anstalten und mancherlei Ceremoniel beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen so wie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl benken konnten.

Vor unfern Augen fuhren indeffen die Gesandten auf den Römer, aus welchem ber Baldachin von Unterofficieren in bas kaiserliche Quartier getragen wird. Sogleich besteigt der Erbmarschall Graf von Pappenheim fein Bferd, ein sehr schöner schlankgebildeter Berr, den die spanische Tracht, das reiche Wamms, der goldene Mantel, der hohe Federhut und die gestrählten fliegenden Haare sehr wohl kleideten. Er sest sich in Bewegung, und unter bem Geläute aller Gloden folgen ihm zu Pferde Die Gefandten nach bem faiferlichen Quartier in noch größerer Bracht als am Babltage. Dort hatte man auch fenn mogen, wie man fich an biefem Tage burchaus zu vervielfältigen wünschte. Wir erzählten einander inbeffen, mas bort vorgebe. Nun zieht ber Raifer seinen Hausornat an, fagten wir, eine neue Belleidung nach dem Mufter der alten Carolingis schen verfettigt. Die Erbämter erhalten die Reichsinsignien und setzen sich bamit zu Pferbe. Der Kaiser im Ornat, ber römische König im spanischen Sabit besteigen gleichfalls ihre Roffe, und indem dieses geschieht, hat sie uns ber voransgeschrittene unendliche Zug bereits angemelbet.

Das Auge mar ichon ermübet burch bie Menge ber reichgekleibeten

Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich einher wandelnden Abel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erbämter und zuletzt unter dem reichgesticken, von zwölf Schöffen und Rathsherren getragenen Baldachin der Kaiser in romantischer Kleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht langsam auf prächtig geschmilicken Pferden einherschwedten, war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewlinscht, durch eine Zaubersormel die Erscheinung nur einen Augendlick zu sessellesn; aber die Herrlichkeit zog unaushaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Bolk.

Run aber entstand ein neues Gedränge: benn es mußte ein anderer Zugang, von bem Markte her, nach der Römerthür eröffnet und ein Bretterweg aufgebrückt werden, welchen der aus dem Dom zurückschrende Zug beschreiten sollte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Ceremonien, welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches audere aufgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwärtig zu sehn.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unfern Pläten eine frugale Mahlzeit: benn wir mußten an bem festlichsten Tage, ben wir erlebten, mit kalter Küche fürlieb nehmen. Dagegen aber war ber beste und älteste Bein aus allen Familienkellern herangebracht worben, so daß wir von bieser Seite wenigstens dieß alterthümliche Fest alterthümlich seierten.

Auf dem Plate war jett das Sehenswürdigste die fertig gewordene und mit roth= gelb= und weißem Tuch überlegte Brücke, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sitzend angestaunt, nun auch zu Fuß wandelnd bewundern; und sonderbar genug, auf das letzte freuten wir uns am meisten; denn uns däuchte diese Weise sich darzustellen, so wie die natürlichste, so auch die würdigste.

Aeltere Bersonen, welche ber Krönung Franz bes Ersten beigewohnt, erzählten, Maria Theresia, über bie Magen schön, habe jener Feier-lichkeit an einem Balkonfenster bes Hauses Frauenstein, gleich neben bem Römer, zugesehen. Als nun ihr Gemahl in ber seltsamen Berkleibung aus bem Dome zurückgekommen und sich ihr so zu sagen als ein Gespenst Carls bes Großen bargestellt, habe er wie zum Scherz beibe Hände

erhoben und ihr ben Reichsapfel, ben Zepter und die wundersamen Handsschuhe hingewiesen, worüber sie in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches dem ganzen zuschauenden Bolke zur größten Freude und Erbauung gedient, indem es darin das gute und natürliche Shegattenverhältniß des allerhöchsten Baares der Christenheit mit Augen zu sehen gewürdigt worden. Als aber die Kaiserin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Bivat zugerufen, seh der Enthustasmus und der Jubel des Bolks aufs höchste gestiegen, so daß das Freudensgeschrei gar kein Ende sinden können.

Run verkindigte der Glockenschall und nun die vordersten des langen Zuges, welche über die bunte Brücke ganz sachte einherschritten, daß alles gethan seh. Die Ausmerksamkeit war größer denn je, der Zug deutlicher als vorher, besonders sitr uns, da er jetzt gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn so wie den ganzen volkserfüllten Platz beinahe im Grundriß. Nur zu sehr drängte sich am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erbämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kursürsten, die sich anschlossen, die schwarz gekleideten Schöffen und Rathsherren, der goldgestickte Himmel, alles schien nur Eine Masse zu sehn die nur von Einem Willen bewegt, prächtig harmonisch, und so eben unter dem Geläute der Glocken aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges uns entgegenstrahlte.

Eine politisch religiöse Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Semeinschaft beider vor die Sinne; denn auch der einzelne vermag seine Berwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her ertönende Jubel verbreitete sich nun auch über den großen Platz, und ein ungestümes Bivat erscholl aus tausend und aber tausend Kehlen, und gewiß auch aus den Herzen, denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorher war burch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weber die Brücke noch der Abler über dem Brunnen preiß= gegeben, und also nicht vom Bolke wie sonst angetastet werden solle. Es geschah dieß, um manches bei solchem Anstürmen unvermeidliche Unglück zu verhüten. Allein um boch einigermaßen dem Genius des Böbels zu opfern, gingen eigens bestellte Personen hinter dem Zuge her, lösten das Tuch von der Brücke, wickelten es banenweise zusammen und warsen es in die Luft. Hierdurch entstand nun zwar kein Unglück, aber ein lächerliches Unheil: denn das Tuch entrollte sich in der Luft, und bedeckte, wie es niedersiel, eine größere oder geringere Anzahl Menschen. Diesenigen nun, welche die Enden saßten und solche an sich zogen, rissen alle die mittlern zu Boden, umbüllten und ängstigten sie so lange, die sich durchgerissen oder durchgeschnitten, und jeder nach seiner Beise einen Zipfel dieses durch die Fußtritte der Majestäten geheiligten Gewebes davongetragen hatte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gänge hinunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte, so vornehme als herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathhauses wohl besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewöldgängen zurückblieb, und ich konnte sie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen Seiten und zuletzt ganz in der Rähe betrachten.

Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Bater und Sohn waren wie Menächmen überein gekleidet. Des Kaisers Hausornat von purpursarbener Seide, mit Perlen und Steinen reich geziert, so wie Krone, Zepter und Reichsapfel sielen wohl in die Augen: denn alles war neu daran, und die Nachahmung des Alterthums geschmackoul. So bewegte er sich auch in seinem Anzuge ganz bequem, und sein treuherzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser und den Bater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuern Gewandstücken mit den Kleinodien Carls des Frosen wie in einer Berkleidung einher, so daß er selbst, von Zeit zu Zeit seinen Bater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte süttern müssen, stand wie ein übergreisendes Dach vom Kopf ab. Die Dalmatica, die Stola, so gut sie auch angepaßt und eingenäht worden, gewährte doch keineswegs ein vortheilhaftes Aussehen. Zepter und Reichsapfel sexten in Berwunderung; aber man konnte sich nicht läugnen, daß man lieber

eine mächtige, dem Anzuge gewachsene Gestalt, um der günstigern Wirstung willen, damit bekleidet und ausgeschmuckt gesehen hatte.

Kaum waren die Pforten des großen Saals hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Plat, der, von andern bereits eingenommen, nur mit einiger Noth mir wieder zu Theil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenster wieder Besitz nahm: benn bas Merkwürdigste, was öffentlich zu erblicken war, follte eben vorgeben. Alles Bolt hatte sich gegen ben Römer zu gewendet, und ein abermaliges Bivatschreien gab uns zu erkennen, daß Kaiser und Rönig an dem Balkonfenster bes großen Sagles in ihrem Ornate sich dem Bolfe zeigten. Aber sie sollten nicht allein zum Schauspiel bienen, sonbern vor ihren Augen follte ein feltsames Schauspiel vorgehen. Bor allen schwang sich nun ber schöne, schlanke Erbmarschall auf sein Roß; er hatte bas Schwert abgelegt, in seiner Rechten hielt er ein filbernes gehenkeltes Gemäß, und ein Streichblech in ber Linken. So ritt er in ben Schranken auf ben großen Baferhaufen ju, fprengte hinein, schöpfte bas Gefäß übervoll, ftrich es ab, und trug es mit großem Anstande wieder zurück. Der kaiserliche Marstall war nunmehr versorgt. Der Erbkämmerer ritt sobann gleichfalls auf jene Gegend zu, und brachte ein Sandbeden nebst Gieffag und Handquehle zurud. Unterhaltender aber für die Buschauer war ber Erbtruchseff, ber ein Stud von bem gebratenen Ochsen zu holen tam. Auch er ritt mit einer filbernen Schuffel burch die Schranken bis zu der großen Bretterkuche, und kam bald mit verdecktem Gericht wieder hervor, um seinen Weg nach dem Römer zu nehmen. Die Reihe traf nun den Erbichenken, der zu dem Springbrunnen ritt und Wein holte. So war nun auch die kaiserliche Tafel bestellt, und aller Augen warteten auf ben Erbschatzmeister, ber bas Gelb auswerfen sollte. Auch er bestieg ein schönes Roff, bem zu beiben Seiten bes Sattels anstatt ber Biftolenhalftern ein paar prächtige mit bem furpfälzischen Wappen gestickte Beutel befestigt hingen. Kaum hatte er sich in Bewegnng gesetzt, als er in biese Taschen griff und rechts und links Gold= und Silbermunzen freigebig ausstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallener Regen gar luftig glänzten. Taufend Hände zappelten augenblicklich in ber Höhe, um die Gaben aufzufangen; taum aber waren die Müngen niebergefallen, so wühlte die Masse in sich selbst gegen den Boden und rang gewaltig um die Stude, welche zur Erbe mochten gekommen febn. Da nun biefe

Bewegung von beiden Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber verwärts ritt, se war es für die Zuschaner ein sehr belustigender Anstiak. Zum Schlusse ging es am allerlebhastesten her, als er die Beutel selbst ausvarf, und ein jeder noch diesen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majestäten batten fich vom Balkon zurückgezogen, und nun follte rem Bobel abermals ein Opfer gebracht werben, ber in solchen Fällen lieber die Baben rauben, als sie gelassen und bankbar empfangen will. In roberen und berberen Zeiten berrichte ber Gebrauch, ben Safer, gleich nachdem ber Erbmarschall bas Theil weggenommen, ben Springbrunnen, nachdem der Erbschenk, die Rüche, nachdem der Erbtruchses sein Amt verrichtet, auf ber Stelle preiszugeben. Diegmal aber bielt man, um alles Unglud zu verhüten, so viel es sich thun ließ, Ordnung und Mag. Doch fielen die alten schabenfroben Spage wieder vor, daß wenn einer einen Sad Hafer aufgepadt batte, ber andere ihm ein Loch bineinschnitt, und was bergleichen Artigkeiten mehr waren. Um den gebratenen Ochsen aber wurde diekmal wie sonst ein ernsterer Kampf geführt. Man konnte fich benfelben nur in Maffe streitig machen. Zwei Innungen, Die Metger und Beinschröter, hatten sich bergebrachtermaßen wieder so postirt, daß einer von beiden diefer ungeheure Braten zu Theil werben mußte. Die Metger glaubten bas größte Recht an einen Ochsen zu haben, ben fie unzerstückt in die Rüche geliefert; die Weinschröter dagegen machten Anspruch, weil die Rüche in der Nähe ihres zunftmäßigen Aufenthalts erbaut war, und weil sie das letztemal obgesiegt hatten; wie denn aus dem vergitterten Giebelfenster ihres Bunft- und Berfammlungshaufes bie Börner jenes erbeuteten Stiers, als Siegeszeichen hervorstarrend, zu sehen waren. Beide zahlreichen Innungen hatten sehr kräftige und tüchtige Mitglieder; wer aber diegmal ben Sieg bavon getragen, ist mir nicht mehr erinnerlich.

Wie nun aber eine Feierlichkeit bieser Art mit etwas Gefährlichem und Schrechaftem schließen soll, so war es wirklich ein fürchterlicher Augenblick, als die bretterne Riche selbst preiszegeben wurde. Das Dach derselben winnmelte sogleich von Menschen, ohne daß man wußte, wie sie hinausgekommen; die Bretter wurden losgerissen und herunterzeskilltzt, so daß man, besonders in der Ferne, denken mußte, ein jedes werde ein paar der Zudringenden todtschlagen. In einem Ru war die Hitte abgedeckt, und einzelne Menschen hingen an Sparren und Balten,

um auch diese aus den Fugen zu reißen; ja manche schwebten noch oben herum, als schon unten die Pfosten abgesägt waren, das Gerippe hin und wieder schwankte und jähen Einsturz drohte. Zarte Personen wandten die Augen hinweg, und jedermann erwartete sich ein großes Unglück; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschädigung, und alles war, obgleich heftig und gewaltsam, doch glücklich vorübergegangen.

Jebermann wußte nun, daß Raifer und Ronig aus dem Cabinet, wohin sie vom Balkon abgetreten, sich wieder hervorbegeben, und in dem großen Römersaale speisen wurden. Man hatte die Anstalten bazu Tags vorber bewundern können, und mein sehnlichster Wunsch war, heute wo möglich nur einen Blid hineinzuthun. Ich begab nich baber auf gewohnten Bfaden wieder an die große Treppe, welcher die Thüre des Saals gerade gegenüber steht. Sier staunte ich nun die vornehmen Bersonen an, welche sich beute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Bierundvierzig Grafen, die Speisen aus der Ruche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig gekleidet, so daß ber Contrast ihres Anstandes mit der Handlung für einen Anaben wohl sinnverwirrend sehn konnte. Das Gedräng war nicht groß, doch wegen des kleinen Raums merklich genug. Saalthir war bewacht; indeß gingen die Befugten häufig aus und ein. 3ch erblickte einen pfälzischen Sausofficianten, ben ich anredete, ob er mich nicht mit hineinbringen könne? Er besann sich nicht lange, gab mir eins ber filbernen Befäge, die er eben trug, welches er um fo eber konnte, als ich sauber gekleibet war; und so gelangte ich benn in bas Beiligthum. Das pfälzische Buffet stand links, unmittelbar an der Thure, und mit einigen Schritten befand ich mich auf ber Erhöhung besselben hinter ben Schranken.

Am andern Ende des Saals, unmittelbar an den Fenstern, saßen auf Thronstusen erhöht, unter Baldachinen Raiser und König in ihren Ornaten; Krone und Zepter aber lagen auf goldenen Kissen rückwärts in einiger Entsernung. Die drei geistlichen Kursürsten hatten, ihre Büssete hinter sich, auf einzelnen Estraden Platz genommen: Kur-Mainz den Majestäten gegenüber, Kur-Trier zur Rechten und Kur-Cöln zur Linken. Dieser obere Theil des Saals war würdig und erfreulich anzusehen, und erregte die Bemerkung, daß die Geistlichkeit sich so lange als möglich mit dem Herrscher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputzten, aber herrenleeren Büssete und Tische der sämmtlichen weltlichen Kursürsten

an das Migverhältniß benken, welches zwischen ihnen und dem Reichsoderhaupt durch Jahrhunderte allmählig entstanden war. Die Gesandten
berselben hatten sich schon entsernt, um in einem Seitenzimmer zu speisen;
und wenn dadurch der größte Theil des Saals ein gespensterhaftes Ansehen bekam, daß so viele unsichtbare Gäste auf das prächtigste bedient
wurden, so war eine große unbesetzte Tasel in der Mitte noch betrübter
anzusehen; denn hier standen auch so viele Couverte leer, weil alle die,
welche allenfalls ein Recht hatten, sich daran zu setzen, Anstands halber,
um an dem größten Sprentage ihrer Spre nichts zu vergeben, ausblieben,
wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

Biele Betrachtungen anzustellen, erlaubten mir weber meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bemühre mich alles möglichst ins Auge zu sassen; und wie der Nachtisch anfgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie, und wußte mich bei guten Freunden in der Nachbarschaft nach dem heutigen Halbsaften wieder zu erquicken und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten.

Diesen glanzenden Abend gedachte ich auf eine gemuthliche Weise zu feiern: benn ich hatte mit Gretchen, mit Bylades und ber Seinigen abgerebet, daß wir uns zur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen Ecken und Enden, als ich meine Geliebten antraf. 3ch reichte Gretchen ben Arm; wir zogen von einem Quartier zum andern, und befanden uns zusammen sehr glucklich. Die Bettern waren anfangs auch bei der Gesellschaft, verloren sich aber nachher unter ber Maffe bes Bolks. Bor ben Baufern einiger Gefandten, wo man prächtige Illuminationen angebracht hatte — die kurpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus — war es so hell, wie es am Tage nur sehn kann. Um nicht erkannt zu werben, hatte ich mich einigermagen vermummt, und Greichen fand es nicht übel. Wir bewunderten die verschiebenen glänzenden Darstellungen und die feenmäßigen Flammengebäude, womit immer ein Gefandter ben andern zu überbieten gebacht hatte. Die Anstalt bes Fürsten Esterhazh jeboch übertraf alle bie übrigen. Unsere kleine Gesellschaft war von ber Erfindung und Ausführung entzückt, und wir wollten eben bas einzelne recht genießen, als uns bie Bettern wieber begegneten und von der herrlichen Erleuchtung sprachen, womit ber brandenburgische Gesandte sein Quartier ausgeschmildt habe. Wir ließen uns nicht verbrießen, ben weiten Weg von bem Rogmarkte bis zum Saalhof zu machen, fanden aber, daß man uns auf eine frevle Weise zum besten gehabt hatte.

Der Saalhof ist nach dem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Bebäude, beffen nach der Stadt gerichteter Theil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Rleine, weber in Form noch Größe überein= stimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesetzte Fenster, unshmmetrisch angebrachte Thore und Thüren, ein meist in Kramläben verwandeltes Untergeschof bilden eine verworrene Außenseite, die von niemand jemals betrachtet wird. Bier war man nun der zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenhängenden Architectur gefolgt, und hatte jedes Fenster, jede Thure, jede Deffnung für sich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Sause thun kann, wodurch aber hier die schlechteste und mikgebildetste aller Kacaden ganz unglaublich in bas hellste Licht gesetzt wurde. Hatte man sich nun hieran, wie etwa an ben Späffen bes Bagliaffo ergött, obgleich nicht ohne Bebenklichkeiten, weil jedermann etwas Vorfätliches darin erkennen mußte — wie man benn schon vorher über das sonstige äußere Benehmen des übrigens sehr geschätzten Plotho glossirt, und ba man ihm nun einmal gewogen war, auch ben Schalf in ihm bewundert hatte, ber sich über alles Ceremoniel, wie sein König, hinauszuseten pflege — so ging man boch lieber in bas Esterhazy'sche Feenreich wieder zurück.

Dieser hohe Botschafter hatte, biesen Tag zu ehren, sein ungilnstig gelegenes Quartier ganz übergangen, und bafür die große Linden=Espla=nade am Roßmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Hintersgrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospecte verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Lichtphramiden und Kugeln auf durchscheinenden Piedestalen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängesleuchter schwebten. An mehreren Orten vertheilte man Brod und Würste unter das Bolt und ließ es an Wein nicht fehlen.

Hier gingen wir nun, zu vieren an einander geschloffen, höchst behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite bäuchte mir wirklich in jenen glücklichen Gefilden Elhstums zu wandeln, wo man die krystallenen Gefäße vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Wein sogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die sich in jede beliebige Speise verwandeln.

Ein solches Bedlirfniß fühlten wir denn zuletzt auch, und geleitet von Phlades, fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus; und da wir keine Gäste weiter antrasen, indem alles auf den Straßen umherzog, ließen wir es uns um so wohler sehn, und verbrachten den größten Theil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Neigung auf das heiterste und glücklichste. Als ich Gretchen bis an ihre Thüre begleitet hatte, küßte sie mich auf die Stirn. Es war das erstes und letztemal, daß sie mir diese Gunst erwies: denn leider sollte ich sie nicht wiedersehen.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter, verftört und ängstlich, hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte.

Stehe auf, sagte sie, und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt! Es ist herausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besuchst, und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Händel verwickelt hast. Der Bater ist außer sich, und wir haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen dritten untersuchen will. Bleibe auf deinem Zimmer und erwarte was bevorsteht! Der Rath Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Bater als von der Obrigkeit den Auftrag: denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr bose Wendung nehmen.

Ich sah wohl, daß man die Sache viel schlimmer nahm als sie war; doch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Verhältniß entdeckt werden sollte.

Der alte Messianische Freund trat endlich herein, die Thränen standen ihm in den Augen; er saste mich beim Arm und sagte: Es thut mir herzlich leid, daß ich in solcher Angelegenheit zu Ihnen komme. Ich hätte nicht gedacht, daß Sie sich so weit verirren könnten. Aber was thut nicht schlechte Gesellschaft und böses Beispiel? Und so kann ein junger unersahrener Mensch Schritt für Schritt dis zum Verbrechen gestührt werden.

Ich bin mir keines Verbrechens bewußt, versetzte ich barauf, so wenig als schlechte Gesellschaft besucht zu haben.

Es ist jetzt nicht von einer Bertheibigung die Rebe, siel er mir ins Wort, sondern von einer Untersuchung, und Ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntniß.

Bas verlangen Sie zu wiffen? fagte ich bagegen.

Er setzte sich und zog ein Blatt hervor und fing zu fragen an: Haben Sie nicht den \* Ihrem Großvater als einen Clienten zu einer \* stelle empfohlen?

Ich antwortete: Ja.

Wo haben Sie ihn kennen gelernt?

Auf Spaziergängen.

In welcher Gefellschaft?

Ich stutte; benn ich wollte nicht gern meine Freunde verrathen.

Das Berschweigen wird nichts helfen, fuhr er fort: benn es ist alles schon genugsam bekannt.

Bas ift benn befannt? fragte ich.

Daß Ihnen biefer Mensch burch andere seines Gleichen ist vorgeführt worden, und zwar durch \*. Hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte; welches ich dem Fragenden denn auch sogleich erklärte.

Sie wollen, fuhr jener fort, biefe Menschen nicht kennen, und haben boch mit ihnen öftere Zusammenkunfte gehabt!

Auch nicht die geringste, versetzte ich; benn, wie gesagt, außer bem ersten, kenne ich keinen, und habe auch ben niemals in einem Haufe gesehen.

Sind Sie nicht oft in ber \* straße gewesen?

Niemals, verfette ich.

Dieß war nicht ganz ber Wahrheit gemäß. Ich hatte Phlades einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur Hinterthüre hereingegangen und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir die Ausflucht erlauben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu sehn. Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle verneinen konnte; denn es war mir von alle dem, was er zu wissen verlangte, nichts bekannt.

Endlich schien er verdrießlich zu werben und sagte: Sie belohnen mein Vertrauen und meinen guten Willen sehr schlecht: ich komme, um Sie zu retten. Sie können nicht läugnen, daß Sie für diese Leute selbst oder für ihre Mitschuldigen Briefe verfaßt, Aufsätz gemacht, und so zu ihren schlechten Streichen behülflich gewesen. Ich komme, um Sie zu retten; benn es ist von nichts Geringerem als nachgemachten Handschriften, falschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und ähnlichen Dingen

bie Rebe. Ich komme nicht allein als Hausfreund: ich komme im Namen und auf Befehl der Obrigkeit, die, in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Sie und einige andere Jünglinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Netz gelockt worden.

Es war mir auffallend, daß unter den Personen, die er nannte, sich gerade die nicht sanden, mit denen ich Umgang gepslogen. Die Bershältnisse trasen nicht zusammen, aber sie berührten sich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wackere Mann ward immer dringender. Ich konnte nicht läugnen, daß ich manche Nächte spät nach Hause gekommen war, daß ich mir einen Hausschlissel zu verschaften gewußt, daß ich mit Personen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Lustorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die Sache verwickelt sehen, genug, alles schien entbeckt bis auf die Namen. Dieß gab mir Muth, standhaft im Schweigen zu sehn.

Lassen Sie mich, sagte ber brave Freund, nicht von Ihnen weggeben! Die Sache leibet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein anderer kommen, der Ihnen nicht so viel Spielraum läßt. Verschlimmern Sie die ohnehin bose Sache nicht durch Ihre Hartnäckigkeit!

Nun stellte ich mir die guten Bettern und Gretchen besonders recht lebhaft vor; ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht, und mir suhr wie ein Blitz durch die Seele, daß die Bettern denn doch, ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, sich in so böse Händel konnten eingelassen haben, wenigstens der älteste, der mir niemals recht gefallen wollte, der immer später nach Hause kam und wenig Heiteres zu erzählen wußte. Noch immer hielt ich mein Bekenntniß zurlick.

Ich bin mir, fagte ich, persönlich nichts Böses bewußt, und kann von ber Seite ganz ruhig sehn; aber es wäre nicht unmöglich, daß diejenigen, mit denen ich umgegangen bin, sich einer verwegenen oder gesetwidrigen Handlung schuldig gemacht hätten. Man mag sie suchen, man mag sie sinden, sie überführen und bestrafen, ich habe mir bisher nichts vorzuwersen, und will auch gegen die nichts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich benommen haben.

Er ließ mich nicht ausreben, sondern rief mit einiger Bewegung: Ja, man wird sie finden! In drei Häusern kamen diese Bösewichter zusammen. Er nannte die Straßen, er bezeichnete die Häuser, und zum Unglück befand sich auch das darunter, wohin ich zu gehen pflegte.

Das erste Nest ist schon ausgehoben, fuhr er fort, und in diesem Augenblick werden es die beiden andern. In wenig Stunden wird alles im Klaren sehn. Entziehen Sie sich durch ein redliches Bekenntniß einer gerichtlichen Untersuchung, einer Confrontation, und wie die garstigen Dinge alle heißen.

Das haus war genannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles Schweigen für unnütz; ja bei ber Unschuld unserer Zusammenkunfte konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nützlich zu sehn.

Setzen Sie sich, rief ich aus, und holte ihn von der Thüre zurückt ich will Ihnen alles erzählen, und zugleich mir und Ihnen das Herz erleichtern; nur das Eine bitte ich, von nun an keine Zweifel in meine Wahrhaftigkeit!

Ich erzählte nun dem Freunde den ganzen Hergang der Sache, anfangs ruhig und gefaßt; doch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenheiten ins Gedächtniß rief und vergegenwärtigte, und so manche unschuldige Freude, so manchen heitern Genuß gleichsam vor einem Eriminalgericht deponiren sollte, destomehr wuchs die schwerzlichste Empsindung, so daß ich zuletzt in Thränen ausbrach und mich einer unbändigen Leidenschaft überließ. Der Hausfreund, welcher hoffte, daß eben jetzt das rechte Geheimniß auf dem Wege sehn möchte, sich zu offenbaren — denn er hielt meinen Schwerz sür ein Sumptom, daß ich im Begriff stehe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen — suchte mich, da ihm an der Entbedung alles gelegen war, aufs beste zu beruhigen; welches ihm zwar nur zum Theil gelang, aber doch in sofern, daß ich meine Geschichte nothvölkrftig auserzählen konnte.

Er war, obgleich zufrieden über die Unschuld der Borgänge, boch noch einigermaßen zweiselhaft, und erließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmerz und Wuth versetzen. Ich versicherte endlich, daß ich nichts weiter zu sagen habe, und wohl wisse, daß ich nichts zu flirchten brauche: denn ich seh unschuldig, von gutem Hause und wohl empsohlen; aber jene könnten eben so unschuldig sehn, ohne daß man sie dafür anerkenne oder sonst begünstige. Ich erklärte zugleich, daß wenn man jene nicht, wie mich, schonen, ihren Thorheiten nachsehen, und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im mindesten hart und unrecht geschehe, so würde ich mir ein Leids anthun, und daran solle mich niemand bindern.

Auch hierilber suchte mich der Freund zu beruhigen; aber ich traute ihm nicht, und war, als er mich zulest verließ, in der entsetzlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Borwirfe, die Sache erzählt, und alle die Berhältnisse ans Licht gebracht zu haben. Ich sah voraus, daß man die kindlichen Handlungen, die jugendlichen Neigungen und Bertraulichkeiten ganz anders auslegen würde, und daß ich vielleicht den guten Pylades mit in diesen Handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte. Alle diese Borstellungen drängten sich lebhaft hinter einander vor meiner Seele, schärften und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helsen wußte, mich die Länge lang auf die Erde warf, und den Fußboden mit meinen Thränen benetzte.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebärde erschraf und alles Mögliche that mich aufzurichten. Sie erzählte mir, daß einige Magistratspersonen unten beim Bater die Rückfunst des Haussfreundes erwartet, und nachdem sie sich einige Zeit lang eingeschlossen gehalten, sehen die beiden Herren weggegangen, und hätten unter einander sehr zufrieden, ja mit Lachen geredet, und sie glaube die Worte verstanden zu haben: Es ist recht gut; die Sache hat nichts zu bedeuten.

Freilich, suhr ich auf, hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für uns; denn ich habe nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelfen wissen. Aber jene, jene, rief ich aus, wer wird ihnen beisteben!

Meine Schwester suchte mich umständlich mit bem Argumente zu trösten, daß wenn man die Bornehmern retten wolle, man auch über die Fehler ber Geringern einen Schleier werfen mitffe. Das alles half nichts.

Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ, und sowohl die Bilder meiner Neigung und Leidenschaft als auch des gegenwärtigen und möglichen Unglück immer wechselsweise hervorrief. Ich erzählte mir Mährchen auf Mährchen, sah nur Unglück auf Unglück, und ließ es besonders daran nicht sehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der Hausfreund hatte mir geboten auf meinem Zimmer zu bleiben und mit niemand mein Geschäft zu pflegen, außer den Unfrigen. Es war mir ganz recht; benn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit, und ermangelten

nicht mir mit allerlei gutem Troft auf bas träftigste beizusteben; ja sie kamen fogar schon ben zweiten Tag, im Namen bes nun besser unterrichteten Baters mir eine völlige Amnestie anzubieten, die ich zwar bankbar annahm, allein ben Antrag, daß ich mit ihm ausgeben und die Reichsinsignien, welche man nunmehr ben Neugierigen vorzeigte, beschauen follte, hartnädig ablehnte, und versicherte, daß ich weber von der Welt noch von dem römischen Reiche etwas wissen wolle, bis mir bekannt geworden, wie jener verbriefliche Sandel, ber für mich weiter keine Folge haben würde, für meine arme Bekannten ausgegangen. hierliber felbst nichts zu fagen und ließen mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Versuche, mich aus dem Saufe und zur Theilnahme an den öffentlichen Feierlichkeiten zu bewegen. weber ber große Gallatag, noch was bei Gelegenheit so vieler Standeserhöhungen vorfiel, noch die öffentliche Tafel des Raifers und Königs, nichts konnte mich rubren. Der Rurfurft von ber Bfalg mochte kommen um den beiden Majestäten aufzuwarten, diese mochten die Kurfürsten befuchen, man mochte zur letten furfürftlichen Sitzung zusammenfahren, um die rückständigen Bunkte zu erledigen und den Kurverein zu erneuern, nichts konnte mich aus meiner leibenschaftlichen Ginfamkeit hervorrufen. Ich ließ am Dankfeste die Gloden läuten, den Raifer fich in die Rapuziner= kirche begeben, die Kurfürsten und den Kaiser abreisen, ohne deshalb einen Schritt von meinem Zimmer zu thun. Das lette Kanoniren, so unmäßig es auch sehn mochte, regte mich nicht auf, und wie der Pulverdampf sich verzog und ber Schall verhallte, fo war auch alle biefe Berrlichkeit vor meiner Seele weggeschwunden.

Ich empfand nun keine Zufriedenheit, als in Wiederkäuen meines Elends und in der tausendsachen imaginären Bervielfältigung desselben. Meine ganze Ersindungsgabe, meine Poesie und Rhetorik hatten sich auf diesen kranken Fleck geworfen, und drohten, gerade durch diese Lebensgewalt Leib und Seele in eine unheilbare Krankheit zu verwickeln. In diesem traurigen Zustande kam mir nichts mehr wünschenswerth, nichts begehrensswerth mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Berlangen, zu wissen wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe? was sich bei näherer Untersuchung ergeben? und wiesern sie mit in jene Bersbrechen verwickelt oder unschuldig möchten erfunden sehn? Auch dieß malte ich mir auf das mannichsaltigste umständlich aus, und ließ es nicht sehen

sie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Balb wünschte ich mich von dieser Ungewißheit befreit zu sehen, und schrieb heftig drohende Briefe an den Hausfreund, daß er mir den weitern Gang der Sache nicht vorenthalten solle; bald zerriß ich sie wieder, aus Furcht mein Unglück recht deutlich zu erfahren und des phantastischen Trostes zu entbehren, mit dem ich mich bis jest wechselsweise gequält und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermattung, so daß ich mich zuletzt glücklich fühlte, als eine körperliche Rrantheit mit ziemlicher heftigkeit eintrat, wobei man ben Arzt zu Bulfe rufen und barauf benten mußte, mich auf alle Beise zu beruhigen. Man glaubte es im allgemeinen thun zu können, indem man mir heilig versicherte, daß alle in jene Schuld mehr ober weniger Bermickelten mit ber gröften Schonung behandelt worben, daß meine nächsten Freunde, fo gut wie gang schulblos, mit einem leichten Berweise entlassen worben. und daß Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Beimath gezogen fen. Mit bem lettern zauberte man am längsten, und ich nahm es auch nicht zum besten auf: benn ich konnte barin keine freiwillige Abreise, sondern nur eine schmähliche Berbannung entbeden. Mein körperlicher und geistiger Zustand verbesserte sich dadurch nicht: die Noth ging nun erft recht an, und ich hatte Zeit genug mir ben feltsamften Roman' von traurigen Ereignissen und einer unvermeiblich tragischen Rataftrophe felbstquälerisch auszumalen.

## Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

3weiter Theil.

Bas man in ber Jugend wilnscht, hat man im Alter bie Fülle.

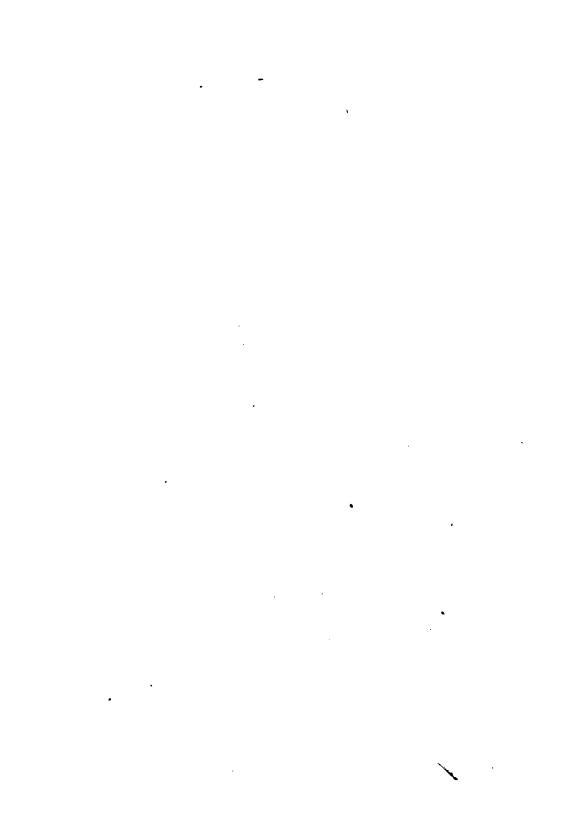

## Sechstes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu befördern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Aerger gesellte sich noch zu meinen übrigen Empfindungen: denn ich bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas Bersiegeltes zustellte, ohne darauf Acht zu haben, was es sür Wirkungen hervordringe, ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich vermuthete daher, daß Phlades, ein Better, oder wohl gar Gretchen selbst, den Bersuch möchte gemacht haben mir zu schreiben, um Nachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner Beklimmerniß, und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Bermuthungen zu üben und mich in die seltsamsten Berknüpfungen zu verirren.

Es dauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besondern Aufseher. Glücklicherweise war es ein Mann, den ich liebte und schätzte; er hatte eine Hosmeisterstelle in einem befreundeten Hause bekleidet, sein bisheriger Zögling war allein auf die Atademie gegangen. Er besuchte mich öfters in meiner traurigen Lage, und man fand zuletzt nichts natürslicher, als ihm ein Zimmer neben dem meinigen einzuräumen, da er mich denn beschäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Augen behalten sollte. Weil ich ihn jedoch von Herzen schätzte und ihm auch früher gar manches, nur nicht die Neigung zu Gretchen, vertraut hatte, so beschloß ich um so mehr ganz offen und gerade gegen ihn zu sehn, als es mir unerträglich war, mit jemand täglich zu leben und auf einem unsichern gespannten Fuß mit ihm zu stehen. Ich säumte daher nicht lange, sprach ihm von der Sache, erquickte mich in Erzählung und

Wieberholung ber tleinsten Umftanbe meines vergangenen Gluds, und erreichte baburch so viel, daß er als ein verständiger Mann einsah, es seh besser mich mit bem Ausgang ber Geschichte bekannt zu machen, und zwar im einzelnen und besondern, damit ich flar über bas Banze wurde und man mir mit Ernft und Gifer zureben könne, daß ich mich faffen, bas Bergangene binter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Ruerst vertraute er mir, wer die andern jungen Leute von Stande gewefen, die sich anfangs zu verwegenen Mbstificationen, dann zu possen= haften Bolizeiverbrechen, ferner zu luftigen Gelbschneibereien und anbern folden verfänglichen Dingen batten verleiten laffen. Es war dadurch wirklich eine kleine Verschwörung entstanden, zu der sich aewissenlose Menschen gefellten, burch Berfälschung von Bapieren, Nachbildung von Unterschriften manches Strafwürdige begingen und noch Strafwürdigeres vorbereiteten. Die Bettern, nach benen ich zuletzt ungebuldig fragte, waren ganz unschuldig, nur im allgemeinsten mit jenen andern bekannt, keineswegs aber vereinigt befunden worden. Mein Client, durch beffen Empfehlung an ben Grofvater man mir eigentlich auf die Spur getom= men, war einer der schlimmsten, und bewarb sich um jenes Amt hauptfächlich, um gewisse Bubenftude unternehmen ober bededen zu können.

Nach allem diesem konnte ich mich zuletzt nicht halten und fragte, was aus Gretchen geworden seh, zu der ich ein für allemal die größte Reigung bekannte. Mein Freund schüttelte den Kopf und lächelte.

Beruhigen Sie sich, versetzte er: dieses Mädchen ist sehr wohl bestanden und hat ein herrliches Zeugniß davon getragen. Man konnte nichts als Gutes und Liebes an ihr finden; die Herren Examinatoren selbst wurden ihr gewogen und haben ihr die Entsernung aus der Stadt, die sie wünschte, nicht versagen können. Auch das was sie in Rücksicht auf Sie, mein Freund, bekannt hat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Aussage in den geheimen Acten selbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen.

Die Unterschrift! rief ich aus: bie mich so glücklich und so unglücklich macht! Was hat sie benn bekannt? was hat sie unterschrieben?

Der Freund zauberte zu antworten; aber bie Heiterkeit seines Gesichts zeigte mir an, daß er nichts Gefährliches verberge.

Wenn Sie's benn wiffen wollen, versetzte er endlich, als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr die Rebe war, sagte sie ganz freimuthig:

Ich kann es nicht läugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manden Fällen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zweibeutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert an muthwilligen Streichen Theil zu nehmen, die ihm hätten Berdruß bringen können.

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Sofmeisterin reben zu laffen; ich hörte ihm aber schon lange nicht mehr zu: benn baf sie mich für ein Kind zu ben Acten erklärt, nahm ich ganz entsetzlich übel, und glaubte mich auf einmal von aller Leidenschaft für fie geheilt: ja ich versicherte haftig meinen Freund, daß nun alles abgethan seh. Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr: boch konnte ich die bose Gewohnheit nicht laffen, an sie zu benken, mir ihre Geftalt, ihr Befen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, bas mir benn nun freilich jetzt in einem ganz andern Lichte erfchien. Ich fand es unerträglich, bag ein Dabchen, bochftens ein paar Jahre alter als ich, mich für ein Rind halten follte, ber ich boch für einen gang gescheibten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Nun kam mir ihr kaltes abstoßendes Wefen, das mich fonst so angereizt hatte, ganz widerlich vor; die Familiaritäten, die sie sich gegen mich erlaubte, mir aber zu erwiebern nicht gestattete, waren mir gang verhaft. Das alles ware jedoch noch aut gewesen, wenn ich sie nicht wegen bes Unterschreibens jener poetischen Liebesepistel, wodurch sie mir benn boch eine formliche Neigung erklärte, für eine verschmitte und selbstfüchtige Kokette zu halten berechtigt Auch maskirt zur Busmacherin kam sie mir nicht mehr gemesen märe. so unschuldig vor, und ich kehrte biese ärgerlichen Betrachtungen so lange bei mir hin und wieber, bis ich ihr alle liebenswürdigen Eigenschaften sämmtlich abgestreift hatte. Dem Berstande nach war ich überzeugt und glaubte fie verwerfen zu muffen; nur ihr Bilb! — ihr Bilb strafte mich Lügen, so oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschah.

Indessen war benn boch bieser Pfeil mit seinen Wiberhaken aus dem Herzen gerissen, und es fragte sich, wie man der innern jugendlichen Heilfraft zu Hülfe käme? Ich ermannte mich wirklich, und das erste, was sogleich abgethan wurde, war das Weinen und Rasen, welches ich nun für höchst findisch ansah. Ein großer Schritt zur Besserung! Denn

ich hatte oft halbe Nächte durch mich mit dem größten Ungestilm diesen Schmerzen überlassen, so daß es durch Thränen und Schluchzen zuletzt dahin kam, daß ich kaum mehr schlingen konnte und der Genuß von Speise und Trank mir schmerzlich ward, auch die so nah verwandte Brust zu leiden schien. Der Berdruß, den ich über jene Entdeckung immersort empfand, ließ mich jede Weichlichkeit verbaunen: ich fand es schrecklich, daß ich um eines Mädchens willen Schlaf und Ruhe und Gesundheit ausgeopfert hatte, die sich darin gesiel, mich als einen Säug-ling zu betrachten und sich höchst ammenhaft weise gegen mich zu dünken.

Diese trankenden Borftellungen waren, wie ich mich leicht überzeugte, nur burch Thätigkeit zu verbannen; aber mas follte ich ergreifen? hatte in gar vielen Dingen freilich manches nachzuholen und mich in mehr als Einem Sinne auf die Akademie vorzubereiten, die ich nun beziehen sollte; aber nichts wollte mir schmeden noch gelingen. manches erschien mir bekannt und trivial; zu mehrerer Begründung fand ich weber eigene Kraft noch äußere Gelegenheit, und ließ mich baher burch die Liebhaberei meines braven Stubennachbarn zu einem Studium bewegen, bas mir ganz neu und fremd war und für lange Zeit ein weites Kelb von Kenntnissen und Betrachtungen darbot. Mein Freund fing nämlich an, mich mit ben philosophischen Bebeimniffen bekannt zu machen. Er hatte unter Darjes in Jena studirt und als ein fehr wohlgeordneter Ropf den Zusammenhang jener Lehre scharf gefaßt, und so suchte er sie auch mir beizubringen. Aber leiber wollten biese Dinge in meinem Gebirn auf eine solche Beise nicht zusammenhängen. Ich that Fragen, die er später zu beantworten, ich machte Forderungen, die er fünftig zu befrie= bigen versprach. Unsere wichtigste Differenz war jedoch biese, daß ich behauptete, eine abgesonderte Philosophie seh nicht nöthig, indem sie schon in der Religion und Poesie vollkommen enthalten sep. Dieses wollte er nun keineswegs gelten laffen, sondern suchte mir vielmehr zu beweisen, daß erst diese durch jene begründet werden müßten, welches ich hartnäckig läugnete und im Fortgange unferer Unterhaltung bei jedem Schritt Argu= mente für meine Meinung fand. Denn ba in ber Boesie ein gewifser Glaube an bas Unmögliche, in ber Religion ein eben folder Glaube an bas Unergründliche stattfinden muß, so schienen mir die Philosophen in einer sehr übeln Lage zu sehn, die auf ihrem Felde beibes beweisen und erklären wollten; wie sich benn auch aus ber Geschichte ber Philosophie sehr geschwind barthun ließ, daß immer einer einen andern Grund suchte als der andere, und der Steptiker zulet alles für grund : und bodenlos ausprach.

Eben biefe Geschichte ber Philosophie jedoch, die mein Freund mit mir zu treiben sich genöthigt fah, weil ich bem bogmatischen Bottrag gar nichts abgewinnen konnte, unterhielt mich fehr, aber nur in bem Sinne, daß mir eine Lehre, eine Meinung so gut wie die andere vorkam, in sofern ich nämlich in dieselbe einzubringen fähig war. An den älteften Männern und Schulen gefiel mir am besten, baf Boesie, Religion und Philosophie ganz in Eins zusammenfielen, und ich behauptete jene meine erste Meinung nur um besto lebhafter, als mir bas Buch hiob, bas Hohelied und die Spriichwörter Salomonis eben fo gut als die Orphischen und Befiodischen Gefange bafür ein gultiges Zeugniß abzulegen schienen. Mein Freund hatte ben fleinen Bruder jum Grunde feines Bortrages gelegt, und je weiter wir vorwärts kamen, je weniger wußte ich Bas die erften griechischen Philosophen wollten, baraus zu machen. konnte mir nicht beutlich werben. Sokrates galt mir für einen trefflichen weisen Mann, ber wohl, im Leben und Tob, fich mit Chrifto vergleichen laffe. Seine Schüler hingegen schienen mir große Aehnlichkeit mit ben Aposteln zu haben, die sich nach des Meisters Tode sogleich entzweiten und offenbar jeder nur eine beschränkte Sinnesart für das Rechte erkannte. Weber die Schärfe des Aristoteles noch die Fülle des Plato fruchteten bei mir im mindesten. Bu ben Stoikern hingegen hatte ich schon fruher einige Neigung gefaßt und schaffte nun den Spictet herbei, den ich mit vieler Theilnahme studirte. Mein Freund ließ mich ungern in diefer Einseitigkeit hingehen, von der er mich nicht abzuziehen vermochte: benn ungeachtet seiner mannichfaltigen Studien wußte er boch die Hauptfrage nicht ins Enge zu bringen. Er hatte mir nur fagen burfen, bag es im Leben bloß aufs Thun ankomme, bas Genießen und Leiben finde sich von selbst. Indessen barf man die Jugend nur gewähren lassen; nicht fehr lange haftet fie an falfchen Maximen; bas Leben reift ober lockt sie balb bavon wieder los.

Die Jahrszeit war schön geworden, wir gingen oft zusammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umherliegen. Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl sehn: benn ich sah noch die Gespenster der Bettern überall, und fürchtete bald

nam erwortreten zu feben. And marer mir bie gleichgül-. ... iceniden beschweriich. 3th hame jene bewußtlofe Gludmeefangt und underdeiten umbergareben und in bem ... umme ... feinen Bereinwier zu benten. Gerr fing ber bopo-wuren ihre Blide auf mein Beien gemmer, im fritativalten, ...... .... ju tabeln. bage meinen Freund in bie Balber und morn ich bie . ...... Siegeen flob, finchte ich jene ichemen beimmen Same, Die fich ... ... and ereit in ber Begend erftreden, wien beit memer von .... mange and, daß ein armes vermindetes Berg für bern ver-In bei größten Tiefe bes Balbes batte ich mir einen icho anogejucht, wo bie alteften Eichen unt Buchen einen berrlich Spanicion Namm onteren. Etwas abhangig mar ber Boben . .. No Berdienfe ber aiten Stamme nur befte bemertbarer. Beien reien iereis ichtoffen fich bie bichteften Germide, aus ..... vergen maching und mureig bervorblitten und einem ... bag imm injehen fall verschafften. .... . wanen erennt, ber fich lieber in freier Landschaft ... Trengeben befant, bierber genothigt, ale er mich ichervangegie und wie ein mabrer Deutscher. Umständlich .. can facitio, wie fich unfere Urvater an ben Be-Cape mo die Ratur in folden Ginfamkeiten mit unge-..... ververeitet. Er hatte mir nicht lange bavon warum liegt riefer koftliche Blat nicht in ... Sagen von nicht einen Zann umber führen, ihn ... ... Weit abzusonvern! Bewiß es ift feine 3 . 30. 34 Ser man fein Bilb bebarf, bie bloß ... .. .. Ram in unferm Bufen entspringt! . ... ned gegenwärtig; was ich sagte,

menn es durch äußere gu unfaßlichen Formen commun, der wir nicht gewachsen sind.

..... So wiel ift aber gewiß, bag bie unbe-

Menschen, so wie sie dieses eble Bedürsniß auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Erhabene von Dämmerung und Nacht, wo sich die Gestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es daz gegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so muß es auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu flüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unstervlich und unverwüstzlich sind.

Die kurzen Augenblicke solcher Genüsse werklitzte mir noch mein benkender Freund; aber ganz umsonst versuchte ich, wenn ich herans an die Welt trat, in der lichten und magern Umgebung ein solches Gesühl bei mir wieder zu erregen; ja kaum die Erinnerung davon vermochte ich zu erhalten. Mein Herz war jedoch zu verwöhnt, als daß es sich hätte beruhigen können: es hatte geliebt, der Gegenstand war ihm entrissen; es hatte gelebt, und das Leben war ihm verklimmert. Ein Freund, der es zu deutlich merken läßt, daß er an euch zu bilden gedenkt, erregt kein Behagen, indessen eine Frau, die euch bildet, indem sie euch zu verwöhnen scheint, wie ein himmlisches freudedringendes Wesen angebetet wird. Aber jene Gestalt, an der sich der Begriff des Schönen mir hervorthat, war in die Ferne weggeschwunden; sie besuchte mich oft unter dem Schatten meiner Eichen, aber ich konnte sie nicht sessete zu suchen.

Ich hatte meinen Freund und Aufseher unvermerkt gewöhnt, ja genöthigt, mich allein zu lassen; denn selbst in meinem heiligen Walde thaten mir jene unbestimmten riesenhasten Gesühle nicht genug. Das Auge war vor allen andern das Organ, womit ich die Welt faste. Ich hatte von Kindheit auf zwischen Malern gelebt, und mich gewöhnt die Gegenstände wie sie in Bezug auf die Kunst anzusehen. Ietzt, da ich mir selbst und der Einsamkeit überlassen war, trat diese Gabe halb natürlich, halb erworben hervor; wo ich hinsah, erblickte ich ein Bild, und was mir aussiel, was mich erseute, wollte ich sesthalten, und ich sing an, auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen. Es sehlte mir hierzu nichts weniger als alles; doch blieb ich hartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel das Herrlichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Augen darstellte. Ich gewann freilich dadurch eine große Ausmerksamkeit auf die Gegenstände, aber ich saste sie nur im ganzen, in sosen sie

Wirkung thaten; und so wenig mich die Natur zu einem descriptiven Dichter bestimmt hatte, eben so wenig wollte sie mir die Fähigkeit eines Zeichners sürs einzelne verleihen. Da jedoch nur dieß allein die Art war, die mir übrig blieb, mich zu äußern, so hing ich mit eben so viel Hartnäckigkeit, ja mit Trübsinn daran, daß ich immer eifriger meine Arbeiten sortsetze, je weniger ich etwas dabei heranskommen sah.

Läugnen will ich jedoch nicht, daß sich eine gewisse Schelmerei mit einmischte: benn ich hatte bemerkt, daß wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an beffen mächtig gefrummte Wurzeln fich wohl beleuchtete Farrenkräuter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern begleitet, mir zu einem qualreichen Studium ausgefucht hatte, mein Freund, ber aus Erfahrung wufite, daß unter einer Stunde da nicht loszukommen fet, fich gewöhnlich entschloff, mit einem Buche ein anderes gefälliges Blätchen zu suchen. Nun störte mich nichts, meiner Liebhaberei nachzuhängen, die um besto emsiger war, als mir meine Blätter baburch lieb wurden, daß ich mich gewöhnte an ihnen nicht sowohl bas zu sehen, was barauf stand, als dasjenige, mas ich zu jeder Zeit und Stunde dabei gedacht hatte. So können uns Kräuter und Blumen der gemeinsten Art ein liebes Tagebuch bilben, weil nichts, was die Erinnerung eines glücklichen Moments zurückruft, unbedeutend sehn kann; und noch jetzt würde es mir schwer fallen, manches bergleichen, mas mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten versetzt, deren ich mich zwar mit Wehmuth, doch nicht ungern erinnere.

Wenn aber solche Blätter irgend ein Interesse an und für sich haben könnten, so wären sie diesen Vorzug der Theilnahme und Aufmerksamkeit meines Vaters schuldig. Dieser, durch meinen Ausseher benachrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Zustand sinde und besonders mich leidenschaftlich auf das Zeichnen nach der Natur gewendet habe, war damit gar wohl zufrieden, theiss weil er selbst sehr viel auf Zeichnung und Malerei hielt, theils weil Gevatter Seekat ihm einigemal gesagt hatte, es seh Schade, daß ich nicht zum Maler bestimmt seh. Allein hier kamen die Eigenheiten des Baters und Sohns wieder zum Conslict; denn es war mir sast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes weißes, völlig reines Papier zu gebrauchen; graue veraltete, ja schon von Einer Seite beschriebene Blätter reizten mich am meisten, eben als wenn meine

Unabhängigkeit sich vor dem Prüfstein eines weißen Grundes gefürchtet hätte. So war auch keine Zeichnung ganz ausgefüllt; und wie hätte ich denn ein Ganzes leisten sollen, das ich wohl mit Augen sah, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte, aber dem zu folgen ich weder Fertigkeit noch Geduld hatte! Wirklich war auch in diesem Punkte die Pädagogik meines Vaters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Versuchen und zog Linien um jede unvollkommene Skizze: er wollte mich dadurch zur Bollständigkeit und Ausführlichkeit nöthigen; die unregelmäßigen Blätter schnitt er zurecht, und machte damit den Anfang zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wollte. Es war ihm daher keineswegs unangenehm, wenn mich mein wildes unstetes Wesen in der Gegend umhertrieb, vielmehr zeigte er sich zusückrachte, an dem er seine Geduld üben und seine Hoffnungen einigermaßen stärken konnte.

Man sorgte nicht mehr, daß ich in meine frühern Neigungen und Berhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach volldommene Freiheit. Durch zusällige Anregung, so wie in zusälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so sern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Honburg, Kronenburg, bestiegen den Feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blieb denn Königsstein nicht undesucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgebungen beschäftigten uns mehrere Tage; wir gelangten an den Khein, den wir, von den Höhen herab, weit her schlängeln gesehen. Mainz seste uns in Berwunderung, doch sonnte es den jugendlichen Sinn nicht sessen und nahmen zusrieden und froh unsern Ruckweg.

Diese ganze Tour, von der sich mein Bater manches Blatt verssprach, wäre beinahe ohne Frucht gewesen: denn welcher Sinn, welches Talent, welche lebung gehört nicht dazu, eine weite und breite Landschaft als Bild zu begreisen! Unmerklich wieder zog es mich jedoch ins Enge, wo ich einige Ausbeute sand: denn ich traf kein verfallenes Schloß, kein Gemäuer, das auf die Borzeit hindeutete, daß ich es nicht für einen würdigen Gegenstand gehalten und so gut als möglich nachgebildet hätte. Selbst den Drusenstein auf dem Walle zu Mainz zeichnete ich mit einiger Gesahr und mit Unstatten, die ein jeder erleben muß, der sich von Reisen

Bon folden halb lebensluftigen, halb tünftlerifden Streifpartien, welche sich in kurzer Zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach Hause gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von jeher stark auf mich wirkte: es war meine Schwester. Sie, nur ein Jahr junger als ich, hatte mein ganzes bewuftes Leben mit mir herangelebt und sich badurch mit mir aufs innigste verbunden. Ru diesen natürlichen Anlässen gefellte sich noch ein aus unferer häuslichen Lage hervorgehender Drang: ein zwar liebevoller und wohlgefinnter, aber ernster Bater, ber, weil er innerlich ein fehr zartes Gemuth begte, äußerlich mit unglaublicher Confequenz eine eberne Strenge vorbilbete, bamit er ju bem Zwede gelangen möchte, feinen Kindern die beste Erziehung zu geben, fein wohlgegründetes Haus zu erbauen, zu ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter, fast noch Rind, welche erft mit und in ihren beiden Aeltesten jum Bewuftsehn heranwuchs; diefe brei, wie fie die Welt mit gefundem Blide gewahr wurden, lebensfähig, und nach gegenwärtigem Genuß verlangend. Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit vermehrte fich mit ben Jahren; ber Bater verfolgte seine Absicht unerschuttert und ununterbrochen: Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Anforberungen, ihre Bünfche nicht aufgeben. Unter biefen Umftanben war es natilrlich, baf Bruder und Schwester fich fest an einander schloffen und fich jur Mutter hielten, um die im gangen verfagten Freuden wenigstens einzeln zu erhaschen. Da aber bie Stunden ber Eingezogenheit und Mübe sehr lang und weit waren gegen die Augenblicke der Erholung und des Bergnilgend, besonders für meine Schwester, Die bas haus niemals auf to lange Left als ich verlaffen konnte, so ward ihr Beblirkniß, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht geschärft, mit ber sie mich in die Ferne begleitete.

Und so wie in den ersten Jahren Spiel und Lernen, Wachsthum und Bildung den Geschwistern völlig gemein war, so daß sie sich wohl für Zwillinge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gerkunschaft, dieses Bertrauen bei Entwicklung physischer und moralischer Kräfte. Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinnlicher Triebe, die sich in geistige Formen, geistiger Bedürsnisse, die sich in sinnliche Gestalten einkleiben, alle Betrachtungen darüber, die uns eher verdüstern als aufklären, wie ein Nebel das Thal, woraus er sich emporheben will, zudeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Berirrungen, die daraus entspringen, theilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand, und wurden über ihre seltsamen Zustände um desto weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Berwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einander hielt.

Ungern spreche ich dieß im allgemeinen aus, was ich vor Jahren barzustellen unternahm, ohne bag ich es hätte ausführen können. ich dieses geliebte unbegreifliche Wesen nur zu bald verlor, fühlte ich genugsamen Anlag, mir ihren Werth zu vergegenwärtigen, und so entstand bei mir ber Begriff eines dichterischen Ganzen, in welchem es möglich gewesen ware; ihre Individualität darzustellen; allein es ließ sich dazu feine andere Form benken als die der Richardson'schen Romane. burch das genaueste Detail, durch unendliche Einzelnheiten, die lebendig alle ben Charakter bes Ganzen tragen, und indem sie aus einer wunder= famen Tiefe hervorspringen, eine Ahnung von diefer Tiefe geben, nur auf folche Beife hatte es einigermaßen gelingen konnen, eine Borftellung biefer merkwürdigen Berfonlichkeit mitzutheilen; benn die Quelle kann nur gebacht werben, in fofern fie fließt. Aber von biefem schönen und frommen Borfatz zog mich, wie von so vielen andern, der Tumult der Welt jurud, und nun bleibt mir nichts übrig, als ben Schatten jenes seligen Beiftes nur, wie burch Sulfe eines magischen Spiegels, auf einen Augenblick beranzurufen.

Sie war größ, wohl und zart gebaut und hatte etwas Nathrlichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Zige ihres Gesichts, weber bedeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war, noch werden kounte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter denen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Neigung, eine Liebe ausdrücken, einen Glanz hatten ohne Gleichen; und doch war dieser Ausdruck eigentlich nicht zärtlich wie der, der aus dem Herzen kommt, und zugleich etwas Sehnsüchtiges und Verlangendes mit sich führt; dieser Ausdruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch alles that, um sie scheindar oder wirklich, zufällig oder vorsätzlich zu vergrößern. Da sie nun die weib- lichste, reingewöldteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke schwarze Angendraunen und vorliegende Augen, so entstand aus diesen Berhält- nissen ein Contrast, der einen jeden Fremden sür den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gesühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Niemand kann seine eigene Gestalt zuwider sehn; der Häslichste wie der Schönste hat das Recht sich seiner Gegenwart zu freuen, und da Wohlwollen verschönt, und sich jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken müsse, selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Anlage zum Verstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sehn konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurückste, ohne zu ihrem Troste zu sühlen, daß sie ihnen an innern Vorzügen unendlich überlegen seh.

Kann ein Frauenzimmer für den Mangel von Schönheit entschädigt werden, so war sie es reichlich durch das unbegränzte Bertrauen, die Achtung und Liebe, welche sämmtliche Freundinnen zu ihr trugen; sie mochten älter oder jünger sehn, alle hegten die gleichen Empfindungen. Eine sehr angenehme Gesellschaft hatte sich um sie versammelt: es sehlte nicht an jungen Männern, die sich einzuschleichen wußten, sast jedes Mädchen sand einen Freund; nur sie war ohne Hälfte geblieben. Freilich,

wenn ihr Aeuferes einigermagen abstoffend mar, fo wirkte bas Innere, bas hindurchblickte, niehr ablehnend als anziehend; benn die Gegenwart einer jeden Wilrde weist den andern auf sich selbst zuruck. Sie fühlte es lebhaft, sie verbarg mir's nicht, und ihre Neigung wendete sich besto fräftiger zu mir. Der Fall mar eigen genug. Go wie Bertraute, benen man ein Liebesverständniß offenbart, durch aufrichtige Theilnahme wirklich Mitliebende werden, ja zu Rivalen heranwachsen und die Neigung zuletzt wohl auf sich selbst hinziehen, so war es mit uns Geschwistern: benn indem mein Verhältniß zu Greichen zerriß, tröstete mich meine Schwester um besto ernstlicher, als sie beimlich bie Zufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworben zu fenn; und fo mußte auch ich mit einer stillen Halbschabenfreude empfinden, wenn sie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß ich der einzige sen, der sie wahrhaft liebe, sie kenne und sie verehre. Wenn fich nun bei mir von Zeit zu Zeit der Schmerz über Gretchens Berluft erneuerte und ich aus bem Stegreife zu weinen, zu flagen und mich ungebärdig zu stellen aufing, so erregte meine Berzweif= lung über das Berlorene bei ihr eine gleichfalls verzweifelnde Ungeduld über das Niebefessene. Wiklungene und Borübergestrichene solcher jugendlichen Reigungen, daß wir uns beibe gränzenlos unglücklich hielten, und um so mehr, als in diesem seltsamen Falle die Bertrauenden fich nicht in Liebende umwandeln durften.

Glücklicherweise mischte sich jedoch der wunderliche Liebesgott, der ohne Noth so viel Unheil anrichtet, hier einmal wohlthätig mit ein, um uns aus aller Berlegenheit zu ziehen. Mit einem jungen Engländer, der sich in der Pfeilischen Pension bildete, hatte ich viel Berkehr. Er konnte von seiner Sprache gute Rechenschaft geben; ich übte sie mit ihm und ersuhr dabei manches von seinem Lande und Bolke. Er ging lange genug bei uns aus und ein, ohne daß ich eine Neigung zu meiner Schwester an ihm bemerkte, doch mochte er sie im stillen dis zur Leidenschaft genährt haben; denn endlich erklärte sich's unversehens und auf einmal. Sie kannte ihn, sie schäpte ihn und er verdiente es. Sie war oft bei unsern englischen Unterhaltungen die dritte gewesen; wir hatten aus seinem Munde uns beide die Bunderlichkeiten der englischen Aussprache anzueignen gesucht und uns dadurch nicht nur das Besondere ihres Tones und Klanges, sondern sogar das Besonderste der persönlichen Eigenheiten unseres Lehrers angewöhnt, so daß es zuletzt seltsam genug klang, wenn wir zusammen

wie aus Einem Munde au reben schienen. Seine Bemühung, von uns auf gleiche Beife fo viel vom Deutschen zu lernen, wollte nicht gelingen. und ich glaube bemerkt zu haben, daß auch jener kleine Liebeshandel, sowohl schriftlich als mundlich, in englischer Sprache durchgeführt wurde. Beibe junge Bersonen schickten sich recht gut für einander: er war groß und wohlgebaut, wie sie, nur noch schlanker; sein Gesicht, klein und eng beisammen, hatte wirklich hubsch sehn können, ware es burch die Blattern nicht allzusehr entstellt gewesen; sein Betragen war ruhig, bestimmt, man durfte es wohl manchmal trocken und kalt nennen; aber sein Berz war voll Gute und Liebe, seine Seele voll Ebelmuth und seine Reigungen fo dauernd, als entschieden und gelassen. Nun zeichnete sich dieses ernste Baar, das sich erft neuerlich zusammengefunden hatte, unter den andern ganz eigen aus, die schon mehr mit einander bekannt, von leichteren Charafteren, forglos wegen ber Zufunft, fich in jenen Berbaltniffen leicht= finnig herumtrieben, die gewöhnlich nur als fruchtloses Borspiel kunftiger ernsterer Berbindungen vorübergeben, und fehr selten eine bauernde Folge auf bas Leben bewirken.

Die gute Jahrszeit, die schöne Gegend blieb für eine so muntere Gesellschaft nicht unbenutt; Bafferfahrten stellte man baufig an, weil biefe die geselligsten von allen Lustpartien sind. Wir mochten uns jedoch au Waffer ober au Lande bewegen, so zeigten fich gleich bie einzelnen anziehenden Kräfte; jedes Baar schloß sich zusammen, und für einige Männer, die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörte, blieb ent= weber gar keine weibliche Unterhaltung ober eine solche, die man an einem Instigen Tage nicht würde gewählt haben. Ein Freund, der sich in gleichem Kalle befand, und dem es an einer Hälfte hauptfächlich bekwegen ermangeln mochte, weil es ihm bei bem besten humor an Bartlichkeit, und bei viel Berftand an jener Aufmerkfamkeit fehlte, ohne welche fich Berbindungen solcher Art nicht benten lassen, dieser, nachdem er öfters seinen Rustand launig und geistreich beklagt, versprach, bei ber nächsten Bersammlung einen Borschlag zu thun, wodurch ihm und dem Ganzen geholfen werben follte. Auch verfehlte er nicht, sein Bersprechen zu erfüllen; benn als wir nach einer glanzenden Wafferfahrt und einem fehr anmuthigen Spaziergang, zwischen schattigen Hügeln gelagert im Gras ober sitzend auf bemoosten Felsen und Baumwurzeln, heiter und froh ein ländliches Mabl verzehrt hatten, und uns ber Freund alle heiter und guter Dinge fab.

gebot er mit schalkhafter Würde, einen Halbkreis sitzend zu schließen, vor ben er hintrat und folgenbermaßen emphatisch zu peroriren anfing:

Höchst werthe Freunde und Freundinnen, Gepaarte und Ungepaarte! Schon aus dieser Anrede erhellt, wie nöthig es seh, daß ein Bußprediger auftrete und der Gesellschaft das Gewissen schafe. Ein Theil meiner edlen Freunde ist gepaart, und mag sich dabei ganz wohl besinden, ein anderer ungepaart; der besindet sich höchst schlecht, wie ich aus eigener Ersahrung versichern kann: und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, so gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gesellige Pflicht seh, für alle zu sorgen? Warum vereinigen wir uns zahlreich, als um an einander wechselseitig Theil zu nehmen? und wie kann das geschehen, wenn sich in unserm Kreise wieder so viele kleine Absonderungen bemerken lassen? Weit entsernt din ich, etwas gegen so schoe Berhältnisse meinen oder nur daran rühren zu wollen; aber alles hat seine Zeit! ein schönes großes Wort, woran freilich niemand denkt, wenn ihm sür Zeitvertreib hinreichend gesorgt ist.

Er fuhr barauf immer lebhafter und lustiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empfindungen gegenüber zu stellen. Diese, sagte er, können uns niemals sehlen, wir tragen sie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne Uebung ein Meister; aber jene mitsen wir aufsuchen, wir müssen uns um sie bemühen, und wir mögen darin so viel wir wollen fortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus.

Nun ging er ins Besondere. Mancher mochte sich getroffen fühlen, und man konnte nicht unterlassen sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Privilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

Die Mängel aufbeden ist nicht genng; ja man hat Unrecht, solches zu thun, wenn man nicht zugleich das Mittel zu dem bessern Zustande anzugeben weiß. Ich will euch, meine Freunde, daher nicht etwa, wie ein Charwochenprediger, zur Buße und Besserung im allgemeinen ermahnen, vielmehr wünsche ich sämmtlichen liebenswürdigen Paaren das längste und dauerhafteste Glück, und um hierzu selbst auf das sicherste beizutragen, thue ich den Borschlag, sür unsere geselligen Stunden diese kleinen allerliebsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben.

Ich habe, fuhr er fort, schon für die Ausführung gesorgt, wenn ich Beifall finden sollte. hier ift ein Beutel, in dem die Namen der Herren

befindlich sind; ziehen Sie nun, meine Schönen, und laffen Sie sich's gefallen, benjenigen auf acht Tage als Diener zu begünstigen, ben Ihnen das Loos zuweist! Dieß gilt nur innerhalb unseres Kreises; sobald er aufgehoben ist, sind auch diese Berbindungen aufgehoben, und wer Sie nach Hause silbren soll, mag das Herz entscheien.

Ein großer Theil der Gesellschaft war über diese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen; einige Paare jedoch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu finden; deshalb rief er mit launiger Heftigkeit:

Fürwahr! es überrascht mich, daß nicht jemand aufspringt, und obgleich noch andere zaudern, meinen Borschlag anpreist, beffen Bortheile auseinandersetzt und mir erspart mein eigener Lobredner zu fehn. bin ber älteste unter Ihnen; daß mir Gott verzeihe! Schon habe ich eine Glate, baran ift mein großes Nachbenken Schuld — hier nahm er ben hut ab - aber ich wurde fie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eigenen Ueberlegungen, die mir die Haut austrocknen und mich des schönsten Schmuck berauben, nur auch mir und andern einigermaßen förderlich sehn könnten. Wir find jung, meine Freunde, bas ift schön; wir werben alter werben, bas ift bumm; wir nehmen uns unter einander wenig übel, das ift hubsch und ber Jahrszeit gemäß. Aber balb, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns felbft manches übel zu nehmen haben: ba mag benn jeder sehen, wie er mit fich zurecht kommt; aber zugleich werben uns andere manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreifen; barauf muffen wir uns vorbereiten, und biefes foll nunmehr geschehen.

Er hatte die ganze Rebe, besonders aber die letzte Stelle, mit Ton und Gebärden eines Rapuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Bäter zu studiren. Nun schien er außer Athem, trocknete sein jung kahles Haupt, das ihm wirklich das Ansehen eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die Leichtgesinnte Societät in so gute Laune, daß jedermann begierig war, ihn weiter zu hören. Allein anstatt fortzusahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten Dame.

Es kommt auf einen Bersuch an! rief er aus. Das Werk wird ben Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf, und es mag bei bem Alten bleiben.

Halb willig, halb genöthigt zogen die Damen ihre Röllchen, und gar leicht bemerkte man, daß bei dieser geringen Handlung mancherlei Leidensschaften im Spiel waren. Glücklicherweise traf sich's, daß die Heitergesinnten getrennt wurden, die Ernstern zusammenblieben; und so behielt auch meine Schwester ihren Engländer, welches sie beiderseits dem Gott der Liebe und des Glücks sehr gut aufnahmen. Die neuen Zusallspaare wurden sogleich von dem Antistes zusammengegeben, auf ihre Gesundheit getrunken und allen um so mehr Freude gewünscht, als ihre Dauer nur kurz sehn sollte. Gewiß aber war dieß der heiterste Moment, den unsere Gesellschaft seit langer Zeit genossen. Die jungen Männer, denen kein Frauenzimmer zu Theil geworden, erhielten nunmehr das Amt, diese Woche über sür Geist, Seele und Leib zu sorgen, wie sich unser Redner ausdrückte; besonders aber, meinte er, sür die Seele, weil die beiden andern sich schon eher selbst zu helsen wüßten.

Die Borsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendsoft, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminirten bei unserer nächtlichen Kücklehr die Jacht, ob es gleich, bei dem hellen Mondschein, nicht nöthig gewesen wäre; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Sinrichtung ganz gemäß seh, die zärtlichen Blick des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick, als wir ans Land stiegen, rief unser Solon: Ite, missa est! Ein jeder führte die ihm durchs Loos zugefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die seinige eintauschte.

Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer sestgesetzt und die Berloosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Anmuth beiwohnte, an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das verbindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Vorrath zu Gesälligkeiten zu haben.

Man hatte sich kaum eingerichtet, als man unserm Redner, statt ihm zu banken, den Borwurf machte, er habe das Beste seiner Rede, den Schluß, für sich behalten. Er versicherte darauf, das Beste einer

Bete der der Ueberretung, und wer nicht zu überreben gebenke, milise sam unde reten: denn mit der Ueberzengung seh es eine missliche Sache. We man den demungeachtet keine Ruhe ließ, begann er sogleich eine Kannstande. Franzendasier als je, vielleicht gerade derum, weil er die ernöberiehen Tinge zu izzen gedachte. Er sührte nämlich mit Sprischen and der Edel, die nicht zur Sache pasten, mit Gleichnissen, die nicht maden, mit Ausweitungen, die nichts erläuterten, den Satz aus, daß wer deine Bedeungen, die nichts erläuterten, den Satz aus, daß wer deine Bedeungen, Reigungen, Wünsche, Borsätze, Plane nicht zu verderiehen nicht zu verderiehen nicht zu nichts komme, sondern aller Orten und Enden gestätzt und zum desten gehabt werde; vorzäglich aber, wenn man in der Lebe zühlfich sehn welle, habe man sich des tiessten Geheimnisses zu deskeindere.

Twee Sexande ichlang sich burch das Ganze durch, ohne daß eigentüch ein Sert daven wäre auszesprochen worden. Will man sich einen Begriff von diedem seltsamen Menschen machen, so bedeute man, das er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besonders seinen Scharsstun in deiniverschulen ausgebildet und eine große Welt = und Menschenkuntuis, aber nur von der schlimmen Seite, zusammengewonnen datte. Er war eine zweinndzwanzig Jahre alt und hätte mich gern zum Prosetzen seiner Menschenverachtung gemacht: aber es wollte nicht bei mir zweisen; denn ich hatte noch immer große Lust gut zu sehn und andere gut zu sinden. Indessen bin ich durch ihn auf vieles ausmerksam geworden.

Das Personal einer jeden heitern Gesellschaft vollständig zu machen, gehört nothwendig ein Acteur, welcher Freude daran hat, wenn die übrigen, um so manchen gleichgültigen Moment zu beleben, die Pfeile bes Wites gegen ihn richten mögen. Ift er nicht bloß ein ausgestopfter Tarazene, wie derjenige, an dem bei Lustfämpfen die Ritter ihre Lanzen übten, sondern versteht er selbst zu scharmuziren, zu necken und aufzusordern, leicht zu verwunden und sich zurückzuziehen, und indem er sich preiszugeben scheint, andern eins zu versetzen, so kann nicht wohl etwas Anmuthigeres gesunden werden. Einen solchen besaßen wir an unserm Freund Porn, dessen Name schon zu allerlei Scherzen Anlaß gab und der wegen seiner kleinen Gestalt immer nur Hörnchen genannt wurde. Er war wirklich ber keinste in ber Gesellschaft, von derben, aber geställigen Formen; eine Etumpfnase, ein etwas ausgeworsener Mund,

kleine funkelnde Augen bildeten ein schwarzbraunes Gesicht, das immer zum Lachen aufzufordern schien. Sein kleiner gedrungener Schädel war mit krausen schwarzen Haaren reich besetzt, sein Bart frühzeitig blan, den er gar zu gern hätte wachsen lassen, um als komische Maske die Gesellschaft immer im Lachen zu erhalten. Uebrigens war er nett und behend, behanptete aber krumme Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er es gern so wollte, worüber denn mancher Scherz entstand: denn weil er als ein sehr guter Tänzer gesucht wurde, so rechnete er es unter die Eigenheiten des Frauenzimmers, daß sie krummen Beine immer auf dem Plane sehen wollten. Seine Heiterkeit war unverwüstlich und seine Gegenwart bei jeder Zusammenkunft unentbehrlich. Wir beide schlossen uns um so enger an einander, als er mir auf die Akademie solgen sollte; und er verdient wohl, daß ich seiner in allen Ehren gedenke, da er viele Jahre mit unenblicher Liebe, Treue und Geduld an mir gehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen, hatte er sich gleichfalls zu solchen Arbeiten verführen lassen. Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vorkommenden Zufälligkeiten stutzen wir poetisch auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf Verspottung hinauslausen und Freund Horn mit seinen burlesken Darstellungen nicht immer in den gehörigen Gränzen blieb, so gab es manchmal Verdruß, der aber bald wieder gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an ber Tagesordnung war, im komischen Helbengedicht. Pope's Lodenraub hatte viele Nachahmungen erweckt; Zachariä cultivirte diese Dichtart auf beutschem Grund und Boben und jedermann gesiel sie, weil der gewöhn-liche Gegenstand derselben irgend ein tappischer Mensch war, den die Genien zum besten hatten, indem sie den bessenbegünstigten.

Es ist nicht wunderbar, aber es erregt doch Berwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, besonders der deutschen, beobachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen Form mit Glück behandelten Gegenstand nicht wieder loskommen kann, sondern ihn auf alle Weise wiederholt haben will; da denn zulest unter den angehäusten Nachahmungen das Original selbst verdeckt und erstickt wird.

Das Helbengebicht meines Freundes war ein Beleg zu biefer

Bemertung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem täppischen Menschen ein Frauenzimmer zu Theil, das ihn nicht mag; ihm begegnet neckisch genug ein Unglik nach dem andern, das bei einer solchen Gelegenheit sich ereignen kann, dis er zuletzt, als er sich das Schlittenrecht erbittet, von der Pritsche fällt, wobei ihm denn, wie natürlich, die Geister ein Bein gestellt haben. Die Schöne ergreift die Zügel und fährt allein nach Hause; ein begünstigter Freund empfängt sie und triumphirt über den anmaßlichen Nebenbuhler. Uebrigens war es sehr artig ausgedacht, wie ihn die verschiedenen Geister nach und nach beschädigen, dis ihn endlich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine wahre Geschichte gegründet, ergöste unser kleines Publicum gar sehr, und man war überzeugt, daß es sich mit der Walspurgisnacht von Löwen, ober dem Renommisten von Zachariä gar wohl messen könne.

Indem nun unsere geselligen Freuden nur Einen Abend und die Borbereitungen dazu wenige Stunden erforderten, so hatte ich Zeit genug zu lesen und, wie ich glaubte, zu studiren. Meinem Bater zu Liebe repetirte ich sleißig den kleinen Hopp, und konnte mich vorwärts und rückwärts darin examiniren lassen, wodurch ich mir denn den Hauptinhalt der Institutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wißbesgierde trieb mich weiter; ich gerieth in die Geschichte der alten Literatur und von da in einen Encyclopädismus, in dem ich Gesners Isagoge und Morhofs Polyhistor durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erward, wie manches Wunderliche in Lehre und Leben schon mochte vorgekommen sehn. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht fortgesetzen Fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labyrinth, als ich Baple in meines Baters Bibliothek fand und mich in denselben vertiefte.

Eine Hauptilberzeugung aber, die sich immer in mir erneuerte, war die Wichtigkeit der alten Sprachen: denn so viel drängte sich mir aus dem alten literarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Muster der Redeklinste und zugleich alles andere Würdige, was die Welt jemals besessen, ausbewahrt sen. Das Hebrässche so wie die biblischen Studien waren in den Hintergrund getreten, das Griechische gleichfalls, da meine Kenntnisse desselben sich nicht über das neue Testament hinans erstreckten. Desto ernstlicher hielt ich mich ans Lateinische, dessen Musterwerke

uns näher liegen, und das uns nehft so herrlichen Originalproductionen auch den übrigen Erwerb aller Zeiten in Uebersetungen und Werken der größten Gelehrten darbietet. Ich las daher viel in dieser Sprache mit großer Leichtigkeit, und durfte glauben die Autoren zu verstehen, weil mir am duchstäblichen Sinne nichts abging. Ja es verdroß mich gar sehr, als ich vernahm, Grotius habe übermüthig geäußert, er lese den Terenz anders als die Knaben. Glückliche Beschränkung der Ingend, ja der Menschen überhaupt, daß sie sich in jedem Augenblick ihres Dasenhs für vollendet halten können, und weder nach Wahrem noch Falschem, weder nach Hohem noch Tiesem fragen, sondern bloß nach dem was ihnen gemäß ist!

So hatte ich benn bas Lateinische gelernt, wie bas Deutsche, bas Französische, bas Englische, nur aus bem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer ben bamaligen Zustand bes Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatik übersprang, so wie die Redekunst: mir schien alles nathrlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwatzen.

Michael, die Zeit, da ich die Afademie besuchen follte, rückte heran, und mein Inneres ward eben fo fehr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Abneigung gegen meine Baterstadt ward mir immer deutlicher. Durch Gretchens Entfernung war ber Knaben = und Jünglingspflanze bas Berg ausgebrochen; sie brauchte Zeit, um an ben Seiten wieder auszuschlagen, und ben ersten Schaben burch neues Wachsthum zu überwinden. Meine Wanderungen durch die Straffen hatten aufgehört; ich ging nur, wie andere, die nothwendigen Wege. Nach Gretchens Biertel kam ich nie wieber, nicht einmal in die Gegend: und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten, fo miffiel mir auch die Berfaffung ber Stadt; alles was mir sonst so ehrwürdig vorkam, erschien mir in verschobenen Bilbern. Als Enkel bes Schultheifen waren mir die heimlichen Gebrechen einer folchen Republik nicht unbekannt geblieben, um fo weniger, als Kinder ein ganz eigenes Erstaunen fühlen und zu emsigen Untersuchungen angereizt werden, sobald ihnen etwas, das sie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verdächtig wird. Der vergebliche Berdruß rechtschaffener Männer im Wiberstreit mit folden, Die von Barteien zu gewinnen, wohl gar zu bestechen sind, war mir nur zu beutlich geworben;

reine minte, mir reveren be, merrins. Nanhabang besten mas in un une miju, in intere une in er Kraue ansone annathen, bas militär Brenmen. Der ine eine minner merfenter Geningfeit, weil est nuch Product serienat und denn deren under ure, general inches unte incent in the light of the same is a secure of the most of the same of endernat, ber mit 25 um vernering miten. Dart mir biefes wer mas dann gradet, e wer s dag n fillen neine Rebengagene. the second that was more wife meter wide. But the ich well einmit neuen Juggeren, feilert mit menen winer Minnern mit Gire niefe genomt weiter. Der eine wage Bestimmung allein ichen mir alge eer mit manangind: in welte und mit Cent zu jewe golintlichen Emiser iefenner, mit unen in in einer wilfiginisagen Anfala des Alterfonns it neuer spener Berker mider wegningerier doller, mid zu mer atmenischen keineile führt nuchen, weide mit das Bliebentmanholie ideen die onen miner Monn. der ind indie andrakisken und me Bahang untere berancage rengine.

Ber breien Gefinnungen harne in immer Giringen im Ange. Auf Mameen we henne, Michaelis unt fo mamben andern enhte mein ganges Bertranen; mein sehnlichter Bunich wer, zu ihren füßen zu sigen nut auf ihre Lehren zu merten. Aber mein Sater blieb unbetoeglich. Bas auch einige handfreunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu wirten suchten, er bestand baranf, daß ich nach Leipzig gehen milste. Run hielt ich den Entschluß, daß ich, gegen seine Gesinnungen und Willen, eine eigene Studien: und Lebensweise ergreisen wollte, erst recht für

Nothwehr. Die Hartnäckigkeit meines Baters, ber ohne es zu wissen, sich meinen Planen entgegensetzte, bestärkte mich in meiner Impietät, daß ich mir gar kein Gewissen daraus machte, ihm Stunden lang zuzu-hören, wenn er mir den Cursus der Studien und des Lebens, wie ich ihn auf Akademien und in der Welt zu durchlaufen hätte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle Hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blid nach Leipzig. Dort erschien mir Ernefti als ein helles Licht, auch Morus erregte schon viel Bertrauen. Ich ersann mir im stillen einen Gegencurfus, ober vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich soliben Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastisch vortam, als Griesbach auf bem ähnlichen Wege schon große Fortschritte gemacht hatte und befihalb von jedermann gerlihmt wurde. Die heimliche Freude eines Gefangenen, wenn er feine Retten abgelöst und die Kerkergitter bald burchfeilt bat, kann nicht größer febn, als die meine war, indem ich die Tage schwinden und den October herannahen fah. Die unfreundliche Jahrszeit, bie bofen Wege, von benen jedermann au erzählen wußte, schreckten mich nicht. Der Gebanke, an einem fremben Orte ju Winterszeit Ginftand geben zu muffen, machte mich nicht trübe; genug, ich fab nur meine gegenwärtigen Berhältniffe bufter, und stellte mir die übrige unbekannte Welt licht und heiter vor. So bilbete ich mir meine Träume, benen ich ausschlieklich nachbing, und versprach mir in der Ferne nichts als Glück und Zufriedenheit.

So sehr ich auch gegen jedermann von diesen meinen Borsätzen ein Geheimnis machte, so konnte ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie anfangs darüber sehr erschrocken war, sich zuletzt beruhigte, als ich ihr versprach sie nachzuholen, damit sie sich meines erworbenen glänzenden Zustandes mit mir erfreuen und an meinem Wohlbehagen Theil nehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich benn mit dem Buchhändler Fleischer und bessen Gattin, einer geborenen Triller, welche ihren Bater in Wittenberg besuchen wollte, mit Bergnügen absuhr, und die werthe Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie wieder betreten wollte.

So löfen sich in gewiffen Spochen Kinder von Eltern, Diener von

Monimus: na Gunner im unt ein folder Berind fich auf bet ibn ihr unabhangig in machen, für sein eigen Selbst bei ber nicht, ift ummer bem Willen ber Natur

v... in in in bei ber beit ihre begenden gelangte, bie burch ihre Charles and a Thursdamfor orrestor. menn sie and in der jetigen Ein: anhaltenber Regen hatte bie A.A. Sand County Police Links Darbotes. Begen und in ben guten Stand and in baber bei be nachmale finden; und unfere Reife war baber .... Des nervaufte ich biefer fenchten Witte-...... der in der Beiten febn and the second second second remains without gesteben, nech auch an dan der an beiter berteinen Bir fuhren nämlich mitter bei bei bei ber bei Ramterit eine Anbobe hinauf, unb beniter is in genate Witte ber best fent au fenfte geben, als uns at id in the artist to the the in one Liefe eine Art von camber dan a strankeren Altrebetter din binder nämlich in einem . The content Chains anything purches throughft fiber emanter, und sufficient it count by his thing boom governor name. Bas aber bet veil und nein gentunge ber bie in niche eine fille fagen, embera hat and beibet hipiten enpoh ten eder nad unten, als migriedel and ales Soiten. Die negiene und Kieben ruhig und "illumicited Let. And point angers best in mit von vereim Schaufpiel 2002-ten 1020 in females in besonnten nemdingte hinte. Auf Befragen Leute bei beifeiten imme von iner frichen Gridenung nichts wiffen, lugte toll baft in bie Rabe fich jur wire Sonnbend befinde, beffen Bertrettung mit Baffer angeftunt fen. De nebes nur ein Kantamonium ben dernichten ber im Gefellicheft von lauchernem Geicherfen gewesen, ueill ich nicht enricheiben.

Durch Thuringen wurden die Wege noch ichlimmer, und leiter blieb under Wagen in der Gegend von Auerstätz bei einbrechender Racht steden. Wir waren von allen Menichen entiernt, und thaten bas Mögliche, uns leszumbetten. Ich ermangelte nicht, mich mit Eiser anzustrengen, und mochte mir badurch die Bänder der Bruft übermäßig ansgedehnt haben; benn ich empfand balb nachher einen Schmerz, ber verschwand und wieberkehrte und erst nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch follte ich noch in berfelbigen Racht, als wenn sie recht zu abwechselnden Schickfalen bestimmt gewesen ware, nach einem unerwartet glücklichen Ereigniß einen nechischen Berbruß empfinden. nämlich in Auerstädt ein vornehmes Ehepaar, bas, burch ahnliche Schickfale verspätet, eben auch erft angekommen mar, einen ansehnlichen würdigen Mann in ben beften Jahren mit einer fehr schönen Gemablin. Buvorkommend veranlakten sie uns, in ihrer Gesellschaft zu speisen, und ich fand mich sehr glucklich, als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenden wollte. Als ich aber hinausgesandt ward, die gehoffte Suppe zu beschleunigen, überfiel mich, ber ich freilich bes Wachens und ber Reisebeschwerben nicht gewohnt war, eine fo unüberwindliche Schlafsucht, daß ich ganz eigentlich im Gehen schlief, mit dem hut auf dem Ropfe wieder in das Zimmer trat, mich, ohne zu bemerken, daß die andern ihr Tischgebet verrichteten, bewuftlos gelaffen gleichfalls binter ben Stuhl stellte und mir nicht träumen ließ, daß ich burch mein Betragen ihre Andacht auf eine fehr luftige Beife zu ftoren gekommen fen. Madame Fleischer, ber es weber an Geist und Wit, noch an Zunge fehlte, ersuchte die Fremden, noch ehe man sich sette, sie möchten nicht auffallend finden, was sie hier mit Augen fähen; ber junge Reisegefährte habe große Anlage jum Duater, welche Gott und ben Ronig nicht beffer zu verehren glaubten, als mit bebecktem Haupte. Die schöne Dame, die fich bes Lachens nicht enthalten konnte, ward daburch nur noch schöner, und ich hätte alles in ber Welt barum gegeben, nicht Urfache einer Beiterkeit gewesen zu sebn. die ihr so vortrefflich zu Gestcht stand. Ich hatte jedoch den hut kaum beiseite gebracht, als die Personen nach ihrer Weltsitte den Scherz sogleich fallen ließen, und burch ben besten Wein aus ihrem Flaschenkeller Schlaf. Migmuth und bas Andenken an alle vergangenen Uebel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam, war es gerabe Meßzeit, woraus mir ein befonderes Bergnügen entsprang: benn ich sah hier die Fortsetzung eines vaterländischen Zustandes vor mir, bekannte Waaren und Berkäufer, nur an andern Plätzen und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Aufmerksamkeit an sich, in ihren seltsamen Rleidern, jene Bewohner der östlichen Gegenden, die Polen und Russen, vor allen aber die Griechen,

beren ansehnlichen Gestalten und würdigen Rleibungen ich gar oft zu Gefallen ging.

Diese lebhafte Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst, mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu längnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonn- und Feiertage etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mondschein die Straßen, halb beschattet halb beleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einluden.

Indessen genügte mir gegen bas, was ich bisher gewohnt war, bieser neue Zustand keineswegs. Leidzig ruft dem Beschauer keine alterthumliche Beit zurud; es ift eine neue, turz vergangene, von Hanbelsthätigkeit. Boblhabenheit, Reichthum zengende Spoche, die sich uns in diesen Dentmalen ankündet. Jedoch gang nach meinem Sinn waren die mir ungeheuer scheinenben Gebäube, bie, nach zwei Straffen ihr Gesicht wenbenb, in großen, himmelhoch umbauten hofraumen eine burgerliche Belt umfaffend, aroken Burgen, ja Salbstädten abnlich find. In einem biefer feltfamen Räume quartierte ich mich ein, und zwar in ber Feuerkugel zwischen bem alten und neuen Neumarkt. Ein Baar artige Zimmer, Die in ben hof fahen, ber wegen bes Durchgangs nicht unbelebt war, bewohnte ber Buchhändler Fleischer mahrend ber Messe, und ich filt bie fibrige Reit um einen leiblichen Breis. Als Stubennachbar fand ich einen Theologen, ber in seinem Fache gründlich unterrichtet, wohldenkend, aber arm war, und was ihm große Sorge für die Zukunft machte, sehr an ben Augen litt. Er hatte sich bieses Uebel burch übermäßiges Lesen bis in bie tiefste Dämmerung, ja sogar, um das wenige Del zu ersparen, bei Monbschein zugezogen. Unsere alte Wirthin erzeigte fich wohlthatig gegen ihn, gegen mich jederzeit freundlich, und gegen beibe forgfam.

Run eilte ich mit meinem Empfehlungsschreiben zu Hofrath Böhme, ber, ein Zögling von Mascov, nunmehr sein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. Ein kleiner, untersetzer, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und stellte mich seiner Gattin vor. Beibe, so wie die übrigen Bersonen, benen ich auswartete, gaben mir die beste Hoffnung wegen meines künftigen Ausenthaltes; doch ließ ich mich ansangs gegen niemand merken, was ich im Schilbe führte, ob ich gleich den schilchen Moment kaum erwarten konnte, wo ich mich von der Jurisprudenz frei

und dem Studium ber Alten verbunden erklären wollte. Vorsichtig wartete ich ab, bis Fleischers wieber abgereist waren, bamit mein Borfat nicht allzu geschwind ben Meinigen verrathen würde. Sodann aber ging ich ohne Anstand zu Sofrath Bohme, bem ich vor allen die Sache glaubte vertrauen zu milfen, und erklärte ihm mit vieler Confequenz und Parrhefie meine Absicht. Allein ich fand keineswegs eine gute Aufnahme meines Bortrags. Als Historiker und Staatsrechtler batte er einen erklärten haß gegen alles, was nach schönen Wiffenschaften schmeckte. licherweise ftand er mit benen, welche sie cultivirten, nicht im besten Bernehmen, und Gellert befonders, für den ich, ungeschickt genug, viel Rutrauen geäußert hatte, konnte er nun gar nicht leiden. Jenen Männern also einen treuen Ruhörer zuzuweisen, sich selbst aber einen zu entziehen, und noch bazu unter solchen Umftänden, schien ihm gang und gar unzuläffig. Er hielt mir baher aus bem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlaubnig meiner Eltern einen folchen Schritt nicht zugeben könne, wenn er ihn auch, wie hier ber Fall nicht sep, selbst billigte. Er verunglimpfte barauf leibenschaftlich Philologie und Sprachstudien, noch mehr aber die poetischen Uebungen, die ich freilich im Hintergrunde batte durchblicken laffen. Er schloft zuletzt, daß wenn ich ja dem Studium der Alten mich nähern wolle, folches viel besser auf dem Wege der Jurisprudenz geschehen könne. Er brachte mir so manchen eleganten Juristen, Cberhard Otto und Heineccius, ins Gebächtnig, verfprach mir von den römischen Alterthumern und der Rechtsgeschichte goldene Berge, und zeigte mir sonnenklar, daß ich bier nicht einmal einen Umweg mache, wenn ich auch späterhin noch jenen Borsatz, nach reiferer Ueberlegung und mit Zustimmung meiner Eltern, auszuführen gebächte. erfucte mich freundlich, die Sache nochmals zu überlegen und ihm meine Gestinnungen balb zu eröffnen, weil es nöthig fen, wegen bevorftebenden Anfangs ber Collegien sich zunächst zu entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine diegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im stillen so thnlich ausgebildet hatte. Frau Hofrath Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich fand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kränklich, unendlich sanft und zart, und machte gegen ihren Mann,

bessen Gutmitthigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Contrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch, und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig im ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich bestand, wurden von jener Seite denn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte barauf meine Stunden: da sollte ich benn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges andere hören. Ich ließ mir das gefallen; doch setze ich durch, Gellerts Literarsgeschichte über Stockhausen, und außerdem sein Practicum zu frequentiren.

Die Berehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht, und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Nicht groß von Gestalt, zierlich, aber nicht hager, sanste, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, ein seiner Mund, ein gefälliges Oval bes Gesichts, alles machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswerth. Es kostete einige Mühe zu ihm zu gelaugen: seine zwei Famuli schienen Briester, die ein Heiligthum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu jeder Zeit der Zutritt erlaubt ist; und eine solche Vorsicht war wohl nothwendig; benn er wilrde seinen ganzen Tag ausgeopfert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm vertraulich zu nähern gedachten, hätte ausnehmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia besuchte ich anfangs emsig und treulich; die Philosophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. In der Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich diesenigen Geistesoperationen, die ich von Jugend auf mit der größten Bequemlichkeit verrichtete, so auseinander zerren, vereinzeln und gleichsam zerstören sollte, um den rechten Gebrauch derselben einzusehen. Bon dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr so viel zu wissen als der Lehrer selbst, und es schien mir an mehr als Einer Stelle gewaltig zu hapern. Doch ging alles noch in ziemlicher Folge bis gegen Fastnacht, wo in der Nähe des Prosessors Winkler auf dem Thomasplan gerade um die Stunde die köstlichsten Kräpfel heiß aus der Pfanne kamen, welche uns denn dergestalt verspäteten, daß unsere Hefte locker wurden und das Ende berselben gegen das Frühjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich verlor.

Mit ben juristischen Collegien warb es balb eben fo schlimm: benn

ich wußte gerabe schon so viel, als uns der Lehrer zu überliefern für gut fand. Mein erst hartnäckiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig fand, dasjenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Bater, theils fragend, theils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im Gedächtniß zu behalten. Der Schade, den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachsibungen und der Begrindung in dem, was eigentliche Borkentnisse sind, Zeit und Ausmerksamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig überliefert werden.

Noch ein anderes Uebel, wodurch Studirende sehr bedrängt sind, Brofessoren, so gut wie andere in Aemtern erwähne ich hier beiläufig. angestellte Männer, können nicht alle von Einem Alter sepn; ba aber bie jüngern eigentlich nur lehren um zu lernen, und noch bazu, wenn sie gute Köpfe sind, bem Zeitalter voreilen, so erwerben sie ihre Bilbung burchaus auf Unkosten ber Zuhörer, weil biese nicht in bem unterrichtet werben, was sie eigentlich brauchen, sonbern in dem, was der Lehrer für sich zu bearbeiten nöthig findet; unter ben ältesten Brofessoren bagegen sind manche schon lange Zeit stationär; sie überliefern im ganzen nur fire Ansichten, und was das einzelne betrifft, vieles was die Zeit schon als unnütz und falsch verurtheilt hat. Durch beides entsteht ein trauriger Conflict, zwischen welchem junge Beister bin und ber gezerrt werben, und welcher kaum burch die Lehrer des mittlern Alters, die, obschon genugsam unterrichtet und gebilbet, boch immer noch ein thätiges Streben zu Wissen und Nachdenken bei sich empfinden, ins gleiche gebracht werden fann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres kennen als zurecht legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Mißbehagen in mir hervorbrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn man den Ort verändert und in neue Berhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. Das erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog sich auf die Kleidung; denn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equipirt auf die Alademie gelangt.

Mein Bater, bem nichts so fehr verhaßt mar, als wenn etwas vergeblich geschah, wenn jemand seine Zeit nicht zu brauchen wußte ober sie zu benuten keine Gelegenheit fand, trieb seine Dekonomie mit Zeit und Kräften so weit, daß ihm nichts mehr Bergnügen machte, als zwei Fliegen mit Einer Klappe zu schlagen. Er hatte beswegen niemals einen Bebienten, der nicht im Hause zu noch etwas nützlich gewesen wäre. Da er nun von jeher alles mit eigener Hand schrieb und später die Bequemlichkeit hatte, jenem jungen Hausgenossen in die Feber zu dictiren, so fand er am vortheilhaftesten, Schneider zu Bedienten zu haben, welche die Stunden gut anwenden mußten, indem sie nicht allein ihre Livreen, sondern auch die Kleider für Bater und Kinder zu fertigen, nicht weniger alles Flickwerk zu besorgen hatten.

Dein Bater mar felbst um die besten Tücher und Zeuge bemüht, indem er auf den Messen von auswärtigen Sandelsherren seine Waare bezog und sie in seinen Borrath legte; wie ich mich benn noch recht wohl erinnere, daß er die Herren von Löwenicht von Aachen jederzeit besuchte und mich von meiner frühesten Jugend an mit diesen und andern vor= auglichen Sandelsherren bekannt machte. Für die Tüchtigkeit des Zeugs war also gesorgt, und genugsamer Borrath verschiedener Sorten Tücher, Sarichen, Göttinger Zeug, nicht weniger bas nöthige Unterfutter vorhanden, so bag wir dem Stoff nach uns wohl hatten burfen feben laffen; aber bie Form verbarb meift alles: benn wenn ein folcher Hausschneiber allenfalls ein guter Gefelle gewesen ware, um einen meifterhaft zugeschnittenen Rod wohl zu nähen und zu fertigen, so sollte er nun auch bas Rleib selbst zuschneiben und bieses gerieth nicht immer zum besten. Hierzu tam noch, bag mein Bater alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutzte; baber eine Borliebe für gewissen alten Ruschnitt und Bergierungen trug. wodurch unfer But mitunter ein wunderliches Ansehen bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garberobe, die ich mit auf die Akademie nahm, zu Stande gebracht; sie war recht vollsständig und ansehnlich und sogar ein Tressenkleid darunter. Ich, diese Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für geputzt genug; allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Neckereien, dann durch vernünftige Borstellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt hereingeschneit aussehe. So viel Berdruß ich auch hierüber empfand, sah ich doch ansangs nicht, wie ich mir helsen sollte. Als aber Herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorsjunker, einst

auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat, und mehr wegen seiner äußern als innern Abgeschmacktheit herzlich belacht wurde, saßte ich Muth und wagte meine sämmtliche Garderobe gegen eine neumodische, dem Orte gemäße, auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammenschrumpfte.

Nach biefer überstandenen Prüfung sollte abermals eine neue auftreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, bie man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

3ch war nämlich in bem oberbeutschen Dialett geboren und erzogen, und obgleich mein Bater sich stets einer gewissen Reinheit der Sprache befliß und uns Kinder auf das, was man wirklich Mängel jenes Idioms nennen kann, von Jugend an aufmerksam gemacht und zu einem beffern Sprechen vorbereitet hatte, so blieben mir boch gar manche tiefer liegenbe Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervorhob, und mir dadurch von meinen neuen Mitburgern jebesmal einen ftrengen Berweis zuzog. Der Oberdeutsche nämlich, und vielleicht vorzüglich berjenige, welcher dem Rhein und Main anwohnt — benn große Fluffe haben, wie das Meeresufer, immer etwas Belebendes — brückt sich viel in Gleichnissen und Anspielungen aus, und bei einer innern menschenverständigen Tüchtigkeit bedient er sich spriichwörtlicher Rebensarten. In beiben Fällen ist er öfters berb, boch wenn man auf den Zwed des Ausbruckes sieht, immer gehörig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, was gegen ein zarteres Ohr sich anstößig erweist.

Jebe Provinz liebt ihren Dialekt: benn er ist boch eigentlich bas Element, in welchem bie Seele ihren Athem schöpft. Mit welchem Eigenstan aber die Meisnische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang auszuschließen gewußt hat, ist jedermann bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielssachen Widerstreit haben sich die sämmtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hosmeistern ausgestanden habe, wird derzenige leicht ermessen, der bedeutt, daß nun mit der Aussprache, in deren Beränderung man sich endlich wohl ergäbe, zugleich Denkweise, Einbildungstraft, Gefühl, vaterländischer Charatter sollten ausgeopsert werden. Und diese unerträgsliche Forderung wurde von gebildeten Männern und Frauen gemacht,

beren Ueberzengung ich mir nicht zueignen konnte, beren Umrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es deutlich machen zu können. Mir sollten die Anspielungen auf biblische Kernstellen untersagt sehn, sowie die Bemutzung treuherziger Schronikenausdrücke. Ich sollte vergessen, daß ich den Geiler von Kaisersberg gelesen hatte, und des Gebrauchs der Sprichwörter entbehren, die doch, statt vieles hin- und Hersackelns, den Ragel gleich auf den Kopf tressen; alles dieß, was ich mir mit jugendlicher Hestigkeit angeeignet, sollte ich missen; ich fühlte mich in meinem Innersten para- lusstrt, und wußte kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu äußern hatte. Daneben hörte ich, man solle reden wie man schreibt und schreiben wie man spricht; da mir Reden und Schreiben ein- sir allemal zweierlei Dinge schienen, von denen jedes wohl seine eigenen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch anch im Meisser Dialekt manches zu hören, was sich auf dem Kapier nicht sonderlich würde ausgenommen haben.

Jebermann, ber bier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studirenden gebildete Manner und Frauen, Gelehrte und sonft in einer feinen Societät fich gefallende Personen so entschieben ausüben, wurde, wenn es auch nicht ansgesprochen wäre, sich sogleich überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig befinden. Jebe ber beutschen Atademien hat eine besondere Gestalt: benn weil in unserem Baterlande feine allgemeine Bilbung burchbringen tann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Beise, und treibt seine charafteristischen Eigenheiten bis aufs letzte; eben biefes gilt von den Afademien. In Jena und Halle war die Rohheit aufs höchste gestiegen; körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste Selbsthülfe war bort an der Tagesordnung: und ein solcher Ruftand tann fich burch ben gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpflanzen. Das Berhältniß ber Studirenden zu ben Einwohnern jener Stäbte, fo verschieben es auch sehn mochte, tam boch barin überein, baß der wilde Frembling keine Achtung vor dem Bürger hatte und sich als ein eigenes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegirtes Wefen aufah. Dagegen konnte in Leipzig ein Stubent kaum anders als galant sehn, sobald er mit reichen, wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug fteben wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn fie nicht als Blüthe einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschränkt, stationar und aus gewissen

Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleise ein großes Uebergewicht zu haben. Zachariä's Renommist wird immer ein schätzbares Document bleiben, woraus die damalige Lebens und Sinnesart anschaulich hervortritt: wie überhaupt seine Gedickte jedem willkommen sehn milssen, der sich einen Begriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlichkeit liebenswürdigen Zustande des damaligen gefelligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Sitten, Die aus einem gegebenen Berhaltniß eines gemeinen Wesens entspringen, sind unverwüstlich, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an Racharia's Helbengebicht. Gin einziger unferer akabe= mischen Mitburger hielt sich für reich und unabhängig genug, ber öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trank Schwägerschaft mit allen Lohnfutschern, die er, als wären's die Herren, sich in die Wagen feten ließ und felbst vom Bode fubr, fie einmal umzuwerfen für einen großen Spaß hielt, die zerbrochenen Salbchaifen so wie die zufälligen Beulen zu vergüten wußte, übrigens aber niemand beleidigte, fonbern nur bas Bublicum in Maffe zu verhöhnen schien. Ginft bemächtigte er und ein Spiekgesell fich, am schönsten Bromenabentage, ber Efel bes Thomasmüllers; sie ritten, wohlgekleibet, in Schuhen und Strümpfen, mit bem größten Ernft um bie Stadt, angestaunt von allen Spaziergangern, von denen das Glacis wimmelte. Als ihm einige Wohldenkende hierüber Borftellungen thaten, versicherte er ganz unbefangen, er habe nur feben wollen, wie sich ber Herr Christus in einem ähnlichen Falle möchte ausgenommen haben. Nachahmer fand er jedoch keinen und wenig Gefellen. Denn ber Studirende von einigem Bermögen und Ansehen hatte alle Urfache, sich gegen ben Handelsstand ergeben zu erweisen, und sich um so mehr schicklicher außerer Formen zu befleißigen, als bie Colonie ein Musterbild frangösischer Sitten barftellte. Die Brofessoren, wohlhabend burch eigenes Bermögen und gute Pfrunden, waren von ihren Schulern nicht abhängig, und ber Landeskinder mehrere, auf ben Fürstenschulen ober sonstigen Symnasien gebildet und Beförderung hoffend, wagten es nicht, sich von der berkömmlichen Sitte loszusagen. Die Nähe von Dresben, die Aufmerksamkeit von baber, die mahre Frömmigkeit ber Oberauffeber bes Studienwesens konnte nicht ohne sittlichen, ja religiösen Einfluß bleiben.

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungsbriefe hatten mich in aute Häuser eingeführt, deren verwandte Cirkel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte. baf bie Befellschaft gar manches an mir auszuseten hatte, und ich, nachbem ich mich ihrem Sinne gemäß gekleibet, ihr nun auch nach bem Munbe reben follte, und babei boch beutlich feben konnte, baf mir bagegen von alle dem menia geleistet wurde, was ich mir von Unterricht und Sinnes= förderung bei meinem akademischen Aufenthalt versprochen hatte, so fing ich an läffig zu werben und die gefelligen Bflichten ber Befuche und fonftigen Atten= tionen zu verfäumen, und ich wäre noch früher aus allen folchen Berhältniffen herausgetreten, hätte mich nicht an Hofrath Böhme Scheu und Achtung und an seine Gattin Zutrauen und Neigung festgeknüpft. Der Gemahl hatte leider nicht die glückliche Gabe, mit jungen Leuten umzugehen, sich ihr Bertrauen zu erwerben und sie für ben Augenblick nach Bedürfniß zu Ich fand niemals Gewinn bavon, wenn ich ihn besuchte: seine Gattin bagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an mir. Ihre Kränk= lichkeit hielt sie stets zu Hause. Sie lub mich manchen Abend zu sich, und wußte mich, ber ich zwar gefittet war, aber boch eigentlich, was man Lebensart nennt, nicht befaß, in manchen kleinen Aeußerlichkeiten zurecht zu führen und zu verbeffern. Rur eine einzige Freundin brachte die Abende bei ihr zu; diese war aber schon herrischer und schulmeisterlicher; bestwegen sie mir außerst missiel und ich ihr zum Trut öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere schon abgewöhnt hatte. Sie übten unterbessen noch immer Gebuld genug an mir, lehrten mich Biquet, l'hombre und mas andere bergleichen Spiele find, beren Renntnif und Ausübung in ber Gesellschaft für unerläglich gehalten wird.

Worauf aber Madame Böhme ben größten Einfluß bei mir hatte, war auf meinen Geschmad, freilich auf eine negative Weise, worin sie jedoch mit den Kritikern vollkommen übereintras. Das Gottschedische Gewässer hatte die deutsche Welt mit einer wahren Sündsluth überschwemmt, welche sogar über die höchsten Berge hinauszussteigen drohte. Dis sich eine solche Fluth wieder verläuft, dis der Schlamm austrocknet, dazu gehört viele Zeit, und da es der nachäffenden Poeten in jeder Epoche eine Unzahl giebt, so brachte die Nachahmung des Seichten, Wässerigen einen solchen Wust hervor, von dem gegenwärtig kaum ein Begriff mehr geblieben ist. Das Schlechte schlecht zu sinden war daher

ber gröfte Spaß, ja ber Triumph bamgliger Kritiker. Wer nur einigen Menschenverstand besaß, oberflächlich mit ben Alten, etwas näher mit ben Neueren bekannt war, glaubte sich schon mit einem Magstabe versehen, ben er überall anlegen könne. Mabame Böhme war eine gebildete Frau, welcher bas Unbedeutende, Schwache und Gemeine widerstand; sie war noch überdieß Gattin eines Mannes, ber mit der Boeste überhaupt in Unfrieden lebte, und dasjenige nicht gelten ließ, was sie allenfalls noch gebilligt hatte. Nun hörte fie mir zwar einige Zeit mit Gebulb zu, wenn ich ihr Berfe ober Profa von namhaften, schon in gutem Ansehen stehenden Dichtern zu recitiren mir herausnahm, denn ich behielt nach wie vor alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte; allein ihre Nachgiebigkeit war nicht von langer Dauer. Das erste, was fie mir ganz entsetlich herunter machte, waren die Boeten nach der Mode von Beifie, welche so eben mit großem Beifall öfters wiederholt wurden, und mich ganz besonders ergött hatten. Besah ich nun freilich Die Sache näher, fo konnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einigemal hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Gedichten, jedoch anonym vorzutragen, benen es benn nicht beffer ging als bergübrigen Gesellschaft. Und so waren mir in turger Zeit die schönen bunten Wiesen in ben Gründen des beutschen Parnasses, wo ich so gern lustwandelte, unbarmherzig niedergemäht, und ich sogar genöthigt das trocknende Heu selbst mit umzuwenden und dasjenige als todt zu verspotten, was mir kurz vorher eine so lebendige Frende gemacht hatte.

Diesen ihren Lehren kam, ohne es zu wissen, der Professor Morus zu Hüsse, ein ungemein sanster und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hofraths Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausdat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun bei ihm um das Alterthum erkundigte, so verdarg ich ihm nicht was mich unter den Neueren ergötzte; da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit- über solche Dinge sprach, und mir, ansangs zum größten Berdruß, nach- her aber doch zum Erstaunen und zuletzt zur Erbauung die Augen öffnete.

Hiezu kamen noch die Jeremiaden, mit benen uns Gelkert in seinem Practicum von der Poesie abzumahnen pflegte. Er wünschte nur prosaische Aufsätze und beurtheilte auch diese immer zuerst. Die Berse behandelte er nur als eine traurige Zugabe, und was das Schlimmste war, selbst

meine Brosa sand wenig Gnade vor seinen Angen: denn ich pflegte, nach meiner alten Weise, immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, den ich in Briesen auszussihren liebte. Die Gegenstände waren leidenschaftlich, der Styl ging über die gewöhnliche Brosa hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiefe Menschenkenntniß des Berfassers zeugen; und so war ich denn von unserm Lehrer sehr wenig begunstigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als die der andern, genau durchsah, mit rother Dinte corrigirte und hie und da eine sittliche Ansmerkung hinzussigte. Wehrere Blätter dieser Art, welche ich lange Zeit mit Vergnugen bewahrte, sind leider endlich auch im Lause der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Wenn altere Personen recht padagogisch verfahren wollen, fo sollten fle einem jungen Mann etwas, bas ihm Freude macht, es feb von welcher Art es wolle, weber verbieten noch verleiben, wenn sie nicht zu gleicher Beit ihm etwas anderes bafür einzuseten batten ober unterzufcbleben wuften. Jedermann protestirte gegen meine Liebhabereien und Melgungen, und bas mas man mir bagegen anpries, lag theils fo weit pour mir ab, daß ich seine Borzilge nicht erkennen konnte, oder es stand mir fo nab, baft ich es eben nicht für beffer hielt als bas Gescholtene. 16 fam barilber burchaus in Berwirrung, und hatte mir aus einer Bortefung Ernefti's Aber Cicero's Orator bas Befte versprochen; ich lernte wehl auch etwas in diesem Collegium, jedoch über bas, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht aufgeklärt. Ich forberte einen Menffet bes Urtheile, und glaubte gemahr zu werben, bag ihn gar niemand befige: benn keiner war mit ben anbern einig, felbst wenn sie Beifpiele porbrachten; und wo follten wir ein Urtbeil bernehmen, wenn man einem Manne wie Wieland fo manches Tabelhafte in feinen liebens= würpigen, und illingere pollig einnehmenden Schriften aufzuzählen wufite.

In selder vielsachen Zerstreuung, ja Zerstüdelung meines Wesens und meiner Studien traf siche, daß ich bei Hofrath Ludwig den Mittagktisch batte. Er war Medicus, Botaniker, und die Gesellschaft bestand außer Morns in lauter angehenden oder der Bollendung näheren Aerzten. Ich börte min in diesen Stunden gar kein ander Gespräch als von Medicin oder Waturdistorie, und meine Einbildungstraft wurde in ein ganz nuber Keld hintbergezogen. Die Namen Haller, Linné, Busson börte ich mit großer Verehrung nennen; und wenn auch manchmal wegen

Irrthümer, in die sie gefallen sehn sollten, ein Streit entstand, so kam doch zuletzt, dem anerkannten Uebermaß ihrer Berdienste zu Ehren, alles wieder ins gleiche. Die Gegenstände waren unterhaltend und bedeutend, und spannten meine Ausmerksamseit. Biele Benennungen und eine weitläussige Terminologie wurden mir nach und nach bekannt, die ich um so lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete einen Reim niederzuschreiben, wenn er sich mir auch noch so freiwillig darbot, oder ein Gedicht zu lesen, indem mir bange war, es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich müsse es denn doch, wie so manches andere, vielleicht nächstens für schlecht erklären.

Diese Geschmacks - und Urtheilsungewisheit beunruhigte mich täglich mehr, so daß ich zulett in Berzweiflung gerieth. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten was ich für das Beste hielt, mitgenommen, theils weil ich mir denn doch einige Ehre dadurch zu verschaffen hoffte, theils um meine Fortschritte desto sicherer prüsen zu können; aber ich befand mich in dem schlimmen Falle, in den man gesetzt ist, wenn eine vollkommene Sinnesänderung verlangt wird, eine Entsagung alles dessen, was man bisher geliebt und sür gut befunden hat. Nach einiger Zeit und nach manchem Kampse warf ich jedoch eine so große Berachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbeiten, daß ich eines Tages Poesie und Prosa, Plane, Stizzen und Entwirfe sämmtlich zugleich auf dem Küchenherd verbrannte, und durch den das ganze Haus erfüllenden Rauchqualm unsere gute alte Wirthin in nicht geringe Furcht und Angst versetze.

## Siebentes Buch.

Ueber den Zustand der deutschen Literatur jener Zeit ist so vieles und Ausreichendes geschrieben worden, daß wohl jedermann, der einigen Antheil hieran nimmt, vollkommen unterrichtet sehn kann, wie denn auch das Urtheil darüber ziemlich übereinstimmen dürste; und was ich gegenswärtig stücks und sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen sehn mochte, als vielmehr wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deshalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publicum besonders aufgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles behaglichen Lebens und aller heitern, selbstgenügsamen, lebendigen Dichtkunst, von der Sathre und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will jeder nach seiner Weise leben, der Bürger sein Gewerb, sein Geschäft treiben und sich nachher vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas verfassen, seine Arbeiten bekannt machen, und wo nicht Lohn doch Lob dafür hoffen, weil er glaubt etwas Gutes und Nützliches gethan zu haben. In dieser Ruhe wird der Bürger durch den Sathriker, der Autor durch den Kritiker gestört, und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Bewegung gesetzt.

Die literarische Spoche, in der ich geboren bin, entwickelte sich aus der vorhergehenden durch Widerspruch. Deutschland, so lange von aus-wärtigen Bölkern überschwemmt, von andern Nationen durchdrungen, in gelehrten und diplomatischen Berhandlungen an fremde Sprachen gewiesen, konnte seine eigene unmöglich ausbilden. Es drangen sich ihr zu so manchen neuen Begriffen auch unzählige fremde Worte nöthiger- und unnöthigerweise mit auf, und auch für schon bekannte Gegenstände ward man veranlaßt sich ausländischer Ausbrücke und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinahe zwei Jahrhunderten in einem unglücklichen,

tumultuarischen Zustande verwildert, begab sich bei den Franzosen in die Schule, um lebenbartig zu werden, und bei den Römern, um sich würdig auszudrücken. Dieß sollte aber auch in der Muttersprache geschehen; da denn die unmittelbare Anwendung jener Iviome und deren Halbvers beutschung sowohl den Welt= als Geschäftsstyl lächerlich machte. Uebers dieß faste man die Gleichnistreden der südlichen Sprachen unmäßig auf, und bediente sich derselben höchst übertrieben. Eben so zog man den vornehmen Anstand der fürstengleichen römischen Bürger auf deutsche kleinsstädtische Gelehrtenverhältnisse herüber, und war eben nirgends, am wenigsten bei sich zu Hause.

Wie aber schon in dieser Spoche genialische Werke entsprangen, so regte sich auch hier ber beutsche Frei- und Frohsinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich, ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der gemeine verständliche Sinn gab, geschrieben wilrde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattheit Thür und Thor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen das große Gewässer zunächst einsdringen sollte. Indessen hielt ein steiser Pedantismus in allen vier Facultäten lange Stand, dis er sich endlich viel später aus einer in die andere stüchtete.

Sute Köpfe, freiaufblidenbe Naturkinder hatten daher zwei Gegenstände, an denen sie sich üben, gegen die sie wirken, und da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Werthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niemand einsiel, daß, indem man ein Uebel bekämpfte, das andere zu Hülfe gerusen ward.

Liscow, ein junger kühner Mensch, wagte zuerst einen seichten albernen Schriftsteller persönlich anzufallen, bessen ungeschicktes Benehmen ihm bald Gelegenheit gab heftiger zu versahren. Er griff sobann weiter um sich und richtete seinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände, die er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Haß versolgte. Allein seine Laufbahn war turz; er starb gar bald, verschollen als ein unruhiger, unregelmäßiger Jüngling. In dem was er gethan, ob er gleich wenig geleistet, mochte seinen

Landsleuten das Talent, der Charafter schätzenswerth vorkommen: wie denn die Deutschen immer gegen früh abgeschiedene, Gutes versprechende Talente eine besondere Frömmigkeit bewiesen haben; genug, uns ward Liscow sehr früh als ein vorzüglicher Satyriker, der sogar den Rang vor dem allgemein beliedten Rabener verlangen könnte, gepriesen und anempsohlen. Hierbei sahen wir uns freilich nicht gefördert: denn wir konnten in seinen Schriften weiter nichts erkennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, welches uns eine ganz natürliche Sache schien.

Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterricht aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leidenschaftlicher oder gehässiger Natur, ergriff die allgemeine Sathre. Sein Tadel der sogenannten Laster und Thorsheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt sehn sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesetzt, daß die Besserung der Thoren durchs Lächerliche kein fruchtloses Unternehmen seh.

Rabeners Persönlichkeit wird nicht leicht wieder erscheinen. Als tüchtiger genauer Geschäftsmann thut er seine Pflicht, und erwirdt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitbürger und das Bertrauen seiner Obern; nebenher überläßt er sich zur Erholung einer heitern Nichtachtung alles dessen, was ihn zunächst umgibt. Pedantische Gesehrte, eitle Imgelinge, jede Art von Beschränktheit und Dünkel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete, und selbst sein Spott drückt keine Berachtung aus. Eben so spaßt er über seinen eigenen Zustand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Tob.

Die Urt, wie biefer Schriftsteller seine Gegenstände behandelt, hat wenig Aesthetisches. In den äußern Formen ist er zwar mannichfaltig genug, aber durchaus bedient er sich der directen Ironie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswürdige lobt, und das Lobenswürdige tadelt, welches rednerische Weittel nur höchst selten angewendet werden sollte; denn auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die schwachen macht es irre, und behagt freilich der großen Wittelclasse, welche, ohne besondern Geistesauswand, sich klüger dünken kann als andere. Was er aber und wie er es auch vordringt, zeugt von seiner Rechtlichkeit, Heiterkeit und Gleichmuthigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen fühlen;

ber unbegränzte Beifall seiner Zeit war eine Folge solcher sittlichen Borzüge.

Daß man zu seinen allgemeinen Schilberungen Musterbilber suchte und sand, war nathrlich; daß einzelne sich über ihn beschwerten, folgte barauß: seine allzulangen Bertheibigungen, daß seine Sathre keine persönliche sein, zeugen von dem Berdruß, den man ihm erregt hat. Einige seiner Briefe setzen ihm als Menschen und Schriftseller den Kranz auf. Daß vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdener Belagerung schilbert, wie er sein Hauß, seine Habseligkeiten, seine Schriften und Perrikken verliert, ohne auch im mindesten seinen Gleichmuth erschilttert, seine Heiterkeit getrübt zu sehen, ist höchst schaenswerth, ob ihm gleich seine Zeit= und Stadtgenossen diese glikaliche Gemüthsart nicht verzeihen konnten. Der Brief, wo er von der Abnahme seiner Kräfte, von seinem nahen Tode spricht, ist äußerst respectabel, und Rabener verdient von allen heiteren, verständigen, in die irdischen Ereignisse froh ergebenen Menschen als Heiliger verehrt zu werden.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur das bemerke ich noch, seine Sathre bezieht sich durchaus auf den Mittelstand; er läßt hie und da vermerken, daß er die höhern auch wohl kenne, es aber nicht für räthlich halte sie zu berühren. Man kann sagen, daß er keinen Nachfolger gehabt, daß sich niemand gefunden, der sich ihm gleich oder ähnlich hätte halten dürfen.

Run zur Kritik, und zwar vorerst zu ben theoretischen Bersuchen! Wir holen nicht zu weit aus, wenn wir sagen, daß damals das Ideelle sich aus der Welt in die Religion geschichtet hatte, ja sogar in der Sittenslehre kaum zum Borschein kam; von einem höchsten Brincip der Kunst hatte niemand eine Ahnung. Man gab uns Gottscheds kritische Dichtkunst in die Hände; sie war brauchdar und belehrend genug: denn sie überlieferte von allen Dichtungsarten eine historische Kenntniß, so wie vom Rhythmus und den verschiedenen Bewegungen desselben; das poetische Genie ward vorausgesest! Uedrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt sehn, er sollte Geschmack besitzen, und was dergleichen mehr war. Man wies uns zuletzt auf Horazens Dichtkunst; wir staunten einzelne Goldsprüche dieses unschästbaren Werts mit Ehrsurcht an, wußten aber nicht im geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nutzen sollten.

De Sumerrice waren und ubs Contident Antiquaillem; sie mußten war ale eines anteres tum, eines Erssere feisten wollen: so hörten wer vem und, wie de werfich werzisplicher seinen. Breitingers friedige Lingefrund: war werden werzisplicher seinen. Breitingers friedige Lingefrund: war were mie in eine gestichten der num in ein weiteres sein, abs ein timisger Mann, vem wir wennonden, und barin berunttree. Eine durc Utererium ventserige wiek Wanne.

Für de Dauftunf: in und für sich tatte man feinen Genetict sinden kinnen: sie war zu presig und kliedus. Die Malarei, eine Kunft, die nun mit den Augen sesskatten, der nam mit den änstenen Sinnen Schrift sin Schrift nachpeten danner, siesen zu solden Eine plankiger: Engländer und Pranzoien katten inden illes die dibende klunk abendater. und man planten nun durch ein Gleuchnis won dater die Kreise zu begründen. Jene fiellten Milden von die Augen, diese von die Kreise zu begründen. Jene fiellten Milden von die Augen, diese von die Kreise zu begründen Bilder als von dater die kreises den Gleuchnissen. Man sing von den Meudenissen an, Kreisereihungen schapen: und wook mar immer den insperen Sinnen darfielltur gewesen wöhrt, kam zur Spracke.

Milten alfie! We fallte man nun einer nicht Billen antere hernehmen als aus der Natur? Der Minier abnur die Kann affenber nach; warum bes Tucher nicht anch? Aber die Kann, wie sie von und liegt, fann best, mass nachgeahmt werden; sie embille de rücket Unberentente, Unwidtrage man nuch alse wählen; was bestimmt aber die Wahl? man nuch tele wählen; was bestimmt aber die Wahl? man nuch telestentente ansinchen; was ift aber berentent?

Bierunt zu antworten mögen fich bie Schweizer lange beracht haben: benn fie tommen auf einen zwar wunderlichen, bech artigen, ja luftigen Einfull, indem fie fagen, am bedeutendsten seh immer bas Reue; und nuchrem fie diest eine Weile überlegt haben, so sinden sie, bas Wunderbare feu iftimer neuer als alles andere.

Inn hatten fle ble poetischen Erforderniffe ziemlich beifammen; allein est fam nuch an bedenken, daß ein Wunderbares auch leer sen könne und nuch an bedenken, daß ein Wunderbares auch leer sen könne und ben Menschen: ein solcher nothwendig geforderter Bezig mille alber muralisch sehn, woraus denn offenbar die Besserung ben Menschen fulge, und so habe ein Gedicht das letzte Ziel erreicht, wenn est außer allem andern Gelessten noch nublich werde. Nach diesen fimmilichen Ersprehenissen wellte man nun die verschiedenen Dichtungsenten prichtungs, welche die Ratur nachahmte, sodann wunderbar

und zugleich auch von sittlichem Zwed und Nuten set, sollte für die erste und oberste gelten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich dieser große Borrang mit höchster Ueberzeugung der Aesopischen Fabel zugesschrieben.

So wunderlich uns jetzt eine solche Ableitung vorkommen mag, so hatte sie doch auf die besten Köpfe den entschiedensten Einsluß. Daß Gellert und nachher Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß selbst Lessing darin zu arbeiten versuchte, daß so viele andere ihr Talent dahin wendeten, spricht für das Zutrauen, welches sich diese Sattung erworben hatte. Theorie und Praxis wirken immer auf einander; aus den Werken kann man sehen, wie es die Menschen meinen, und aus den Meinungen vorsaussagen, was sie thun werden.

Doch wir burfen unsere Schweizertheorie nicht verlassen, ohne baß ihr von uns auch Gerechtigkeit widersahre. Bodmer, so viel er sich auch bemüht, ist theoretisch und praktisch zeitlebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tüchtiger, gelehrter, einsichtsvoller Mann, dem, als er sich recht umsah, die sämmtlichen Erfordernisse einer Dichtung nicht entgingen, ja es läßt sich nachweisen, daß er die Mängel seiner Methode dunkel fühlen mochte. Merkwürdig ist zum Beispiel seine Frage, ob ein gewisses beschreibendes Gedicht von König auf das Lustlager Augusts des Zweiten wirklich ein Gedicht son König auf das Lustlager Augusts des Zweiten wirklich ein Gedicht sen? so wie die Beantwortung derselben guten Sinn zeigt. Zu seiner völligen Rechtsertigung aber mag dienen, daß er, von einem falschen Punkte ausgehend, nach beinahe schon durchlausenem Kreise boch noch auf die Hauptsache stößt, und die Darstellung der Sitten, Charaktere, Leidenschaften, kurz des innern Menschen, auf den die Dichtskunst doch wohl vorzüglich angewiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam als Zugade anzurathen sich genöthigt findet.

In welche Berwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halb verstandene Gesetze und zersplitterte Lehren sich verssetzt fühlten, läßt sich wohl denken. Man hielt sich an Beispiele, und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht anmaßen konnte, und in deren Fehler zu fallen man sürchten mußte. Für den, der etwas Productives in sich sühlte, war es ein verzweislungs-voller Zustand.

Betrachtet man genau, was der deutschen Poesie fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. Hier gedenken wir nun Ginthers, der ein Poet im vollen Sinne des Worts genannt werden darf: ein entschiedenes Talent, begabt mit Sinnslichkeit, Einbildungskraft, Gedächtniß, Gabe des Fassen und Bergegen-wärtigens, fruchtbar im höchsten Grade, rhythmisch bequem, geistreich, witzig und dabei vielsach unterrichtet; genug, er besaß alles, was dazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch Poesie hervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben. Wir dewundern seine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgedichten alle Zustände durchs Gestühl zu erhöhen, und mit passenden Gestinnungen, Bildern, historischen und fabelbaften Leberlieferungen zu schmilken. Das Rohe und Wilde daran gehört seiner Zeit, seiner Lebensweise und besonders seinem Charakter, oder wenn man will, seiner Charakterlosigkeit. Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte sich Gunther das Glud verscherzt, an dem Hofe Augusts des Zweiten angestellt zu werden, wo man zu allem übrigen Prunk sich auch nach einem Hofpoeten umfah, der den Festlichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorübergehende Pracht verewigen könnte. Bon König war gesitteter und glücklicher; er bekleidete diese Stelle mit Würde und Beifall.

In allen souveränen Staaten kommt der Gehalt für die Dichtkunst von oben herunter, und vielleicht war das Lustlager bei Mühlberg der erste würdige, wo nicht nationelle, doch provinzielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in Gegenwart eines großen Heers begrüßen, ihr sämmtlicher Hof = und Kriegsstaat um sie her, wohlsgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg, Feste aller Art — Beschäftigung genug für den äußern Sinn und übersließender Stoff für schildernde und beschreibende Boesie.

Freilich hatte dieser Gegenstand einen innern Mangel, eben daß es nur Prunk und Schein war, aus dem keine That hervortreten konnte. Niemand außer den Ersten machte sich bemerkbar, und wenn es ja gesschehen wäre, durste der Dichter den einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verletzen: er mußte den Hof und Staatskalender zu Rathe ziehen und die Zeichnung der Personen sief daher ziemlich trocken ab; ja schon die Zeitgenossen machten ihm den Borwurf, er habe die Pferde

besser geschilbert als die Menschen. Sollte dieß aber nicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß er seine Kunst gleich da bewies, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot? Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald offenbart zu haben; denn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstreckt.

Unter folden Studien und Betrachtungen überraschte mich ein unvermuthetes Ereignif und vereitelte bas löbliche Borhaben, unfere neuere Literatur von vorn herein kennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schloffer hatte, nachbem er seine akabemischen Jahre mit Fleiß und Anstrengung zugebracht, sich zwar in Frankfurt am Main auf ben gewöhnlichen Weg der Abvocatur begeben; allein fein strebender und das Allgemeine suchenber Geift konnte sich aus mancherlei Ursachen in biefe Berhältnisse nicht finden. Er nahm eine Stelle als Geheimsecretär bei bem Herzog Friedrich Eugen von Würtemberg, ber fich in Treptow aufhielt, ohne Bebenken an; benn ber Fürst war unter benjenigen Großen genannt, die auf eine edle und selbstständige Beise sich, die Ihrigen und bas Ganze aufzuklären, zu bessern und zu höheren Zwecken zu vereinigen gebachten. Diefer Filrst Friedrich ist es, welcher, um sich wegen ber Rinderzucht Raths zu erholen, an Rousseau geschrieben batte, bessen bekannte Antwort mit der bedenklichen Phrase anfängt: Si j'avais le malheur d'être né prince.

Den Geschäften bes Fürsten nicht allein, sonbern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser, wo nicht vorstehen, doch mit Rath und That willig zu Handen sehn. Dieser junge, edle, den besten Willen hegende Mann, der sich einer vollkommenen Reinigkeit der Sitten bestis, hätte durch eine gewisse trockene Strenge die Menschen leicht von sich entsernt, wenn nicht eine schöne und seltene literarische Bildung, seine Sprachkenntnisse, seine Fertigkeit sich schristlich sowohl in Bersen als in Prosa auszudrücken, jedermann angezogen und das Leben mit ihm ersleichtert hätte. Daß dieser durch Leitzig kommen würde, war mir angeskindigt, und ich erwartete ihn mit Sehnsucht. Er kam und trat in einem kleinen Gast = oder Weinhause ab, das im Brühl lag und dessen Wirth Schönsopf hieß. Dieser hatte eine Franksurterin zur Frau, und ob er gleich die übrige Zeit des Jahres wenig Personen bewirthete und in das kleine Haus keine Gast eausnehmen konnte, so war er doch Wessenzeits von vielen Franksurtern besucht, welche dort zu speisen und im Rothsall

auch wohl Quartier zu nehmen pflegten. Dorthin eilte ich, um Schloffern aufzusuchen, als er mir seine Ankunft melben ließ. 3ch erinnerte mich faum, ihn früher gesehen zu haben, und fand einen jungen wohlgebauten Mann, mit einem runden zusammengefagten Besicht, ohne bag bie Blige bekhalb ftumpf gemesen maren. Die Form seiner gerundeten Stirn. amischen schwarzen Augenbraunen und Locken, deutete auf Ernst. Strenge und vielleicht Eigenfinn. Er war gewiffermaßen bas Gegentheil von mir, und eben diek begründete wohl unfere dauerhafte Freundschaft. 3ch batte bie gröfite Achtung für seine Talente, um so mehr, als ich gar wohl bemerkte, baf er mir in ber Sicherheit beffen, was er that und leistete, burchaus überlegen war. Die Achtung und bas Zutrauen, bas ich ihm bewies, bestätigten seine Neigung und vermehrten die Nachsicht, die er mit meinem lebhaften, fabrigen und immer regfamen Befen, im Gegensats mit dem seinigen, baben mußte. Er studirte die Engländer fleißig: Bope war, wo nicht sein Muster, boch sein Augenmert, und er hatte, im Wiberstreit mit bem Berfuch über ben Menfchen jenes Schrift= stellers, ein Gedicht in gleicher Form und Sylbenmaß geschrieben, welches ber christlichen Religion über jenen Deismus ben Triumph verschaffen sollte. Aus dem großen Borrath von Bapieren, die er bei fich führte, ließ er mich sodann poetische und profaische Auffate in allen Sprachen sehen, die, indem sie mich zur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wußte ich mir burd Thätigkeit sogleich zu belfen: ich schrieb an ihn gerichtete beutsche, französische, englische, italianische Gedichte, wozu ich ben Stoff aus unferen Unterhaltungen nahm, welche burchaus bedeutend und unterrichtend maren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu ben mir bekannten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er als ein unterrichteter, schon harakteristrter Mann mit Auszeichnung empfangen wurde und den Auswand bes Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinnes und Sittenweise bieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitkopf wegen bes großen Bortheils, den die Gottschedschichen Schriften, Uebersetungen

und sonstigen Affistenzen der Handlung gebracht, eine lebenslängliche Wohnung zugefagt hatte.

Wir ließen uns melben. Der Bediente führte uns in ein großes Zimmer, indem er fagte, ber herr werbe gleich kommen. Db wir nun eine Gebarbe, bie er machte, nicht recht verstanden, wüste ich nicht zu fagen: genug wir glaubten, er habe uns in bas anftogende Zimmer ge-Wir traten hinein zu einer sonberbaren Scene: benn in berft Angenblick trat Gottsched, ber große, breite, riefenhafte Mann, in einem grundamastenen, mit rothem Taffet gefütterten Schlafrod zur entgegengesetzten Thur herein; aber sein ungeheures Haupt war kahl und ohne Bebeckung. Dafikt follte jedoch fogleich geforgt fenn: benn ber Bebiente sprang mit einer großen Allongeperucke auf ber Hand (bie Locken fielen bis an ben Ellenbogen) zu einer Seitenthure herein und reichte ben Hauptschmuck seinem herrn mit erschrockener Gebarbe. Gottscheb, ohne ben minbesten Berbruß zu äußern, hob mit ber linken hand die Berrude von dem Arme des Dieners, und indem er fie fehr geschickt auf den Ropf schwang, gab er mit seiner rechten Tate bem armen Menschen eine Ohrfeige, so bag biefer, wie es im Luftspiel zu geschehen pflegt, sich zur Thure hinaus wirbelte, worauf ber ansehnliche Altvater uns gang gravitätisch zu sitzen- nöthigte und einen ziemlich langen Discurs mit gutem Anstand durchführte.

So tange Schloffer in Leipzig blieb, speiste ich täglich mit ihm, und lernte eine fehr angenehme Tischgesellschaft kennen. Ginige Lieflander und ber Sohn bes Dberhofpredigers Bermann in Dresben, nachheriger Burgemeister in Leipzig, und ihr hofmeister, hofrath Pfeil, Berfaffer bes Grafen von B., eines Benbants zu Bellerte Schwebischer Grafin, Racharia, ein Bruber bes Dichters, und Rrebel, Redacteur geographischer und genealogischer Handbücher, waren gesittete, beitere und freundliche Menschen. Racharia ber stillste, Pfeil ein feiner, beinahe etwas Diplomatisches an sich habenber Mann, boch ohne Ziererei und mit großer Gutmilthigkeit; Krebel ein mahrer Falstaff, groß, wohlbeleibt, blond, vorliegende, heitere, himmelhelle Augen, immer froh und guter Dinge. Diefe Bersonen begegneten mir sammtlich, theils wegen Schloffer, theils auch wegen meiner eigenen offenen Gutmuthigkeit und Buthätigkeit, auf das allerartigste, und es brauchte kein großes Zureben, kunftig mit ihnen ben Tifch zu theilen. Ich blieb wirklich nach Schloffers Abreise bei ihnen,

gab ben Ludwigischen Tisch auf, und befand mich in dieser geschlossenen Gesellschaft um so wohler, als mir die Tochter vom Hause, ein gar hübsches, nettes Mädchen, sehr wohl gesiel, und mir Gelegenheit ward freundliche Blicke zu wechseln, ein Behagen, das ich seit dem Unfall mit Gretchen weder gesucht, noch zufällig gefunden hatte. Die Stunden des Mittagessens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nützlich zu. Krebel hatte nich wirklich lieb und wußte mich mit Maßen zu necken und anzuregen; Pfeil hingegen bewies mir eine ernste Neigung, indem er mein Urtheil über manches zu leiten und zu bestimmen suchte.

Bei biefem Umgange murbe ich burch Gespräche, burch Beispiele und burch eigenes Nachbenken gewahr, bag ber erste Schritt, um aus ber mäfferigen, weitschweifigen, nullen Epoche sich berauszuretten, nur burch Bestimmtheit, Bracision und Rurze gethan werden könne. Bei bem bisberigen Styl konnte man bas Bemeine nicht vom Beffern unterscheiben, weil alles unter einander ins Flache gezogen warb. Schon hatten Schriftsteller biesem breiten Unbeil zu entgeben gesucht, und es gelang ihnen mehr ober weniger. Saller und Ramler waren von Natur jum Bebrangten geneigt; Leffing und Bieland find burch Reflexion bazu geführt worden. Der erste wurde nach und nach ganz epigrammatisch in feinen Bebichten, fnabp in ber Minna, latonifch in Emilia Galotti; fpater kehrte er erft zu einer heitern Naivetat zurud, die ihn fo wohl fleibet im Nathan. Wieland, ber noch im Agathon, Don Sylvio, ben tomifchen Erzählungen mitunter prolix gewesen mar, wird in Mufarion und Ibris auf eine munberfame Beife gefaft und genau. mit großer Anmuth. Rlopftod in ben erften Befangen bes Deffias ift nicht ohne Beitschweifigkeit; in ben Oben und andern kleinen Bebichten erscheint er gedrängt, so auch in seinen Tragodien. Durch seinen Bettstreit mit ben Alten, besonders bem Tacitus, sieht er sich immer mehr ins Enge genöthigt, wodurch er zulett unverständlich und ungeniegbar wird. Gerstenberg, ein schönes, aber bigarres Talent, nimmt fich auch ausammen; sein Berbienst wird geschätt, macht aber im ganzen wenig Freude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Natur, wird kaum einmal concis in ben Rriegeliebern. Ramler ift eigentlich mehr Rritifer als Boet. Er fängt an, was Deutsche im Lyrischen geleistet, ju fammeln; nun findet er, daß ihm taum ein Gedicht völlig genug thut; er muß auslassen, redigiren, verändern, damit die Dinge nur einige Gestalt bekommen. Hierdurch macht er sich fast so viele Feinde, als es Dichter und Liebhaber gibt, da sich jeder eigentlich nur an seinen Mängeln wieder= erkennt, und das Publicum sich eher für ein fehlerhaftes Individuelles interessirt, als für das, was nach einer allgemeinen Geschmacksregel hervorgebracht ober verbeffert wird. Die Rhythmik lag bamals noch in ber Wiege, und niemand wußte ein Mittel ihre Kindheit zu verkurzen. Die poetische Brofa nahm überhand. Gegner und Rlopftod erregten manche Nachahmer: andere wieder forderten boch ein Splbenmaß und überfetten diese Brosa in fafiliche Rhuthmen. Aber auch diese machten es niemand ju Dank: benn fie mußten auslaffen und zuseten, und bas profaifche Original galt immer für bas beffere. Je mehr aber bei allem biefem bas Gebrungene gesucht wird, besto mehr wird Beurtheilung möglich, weil bas Bebeutenbe, enger zusammengebracht, endlich eine sichere Bergleichung zuläßt. Es ergab sich auch zugleich, daß mehrere Arten von wahrhaft poetischen Formen entstanden: benn indem man von einem jeden Gegen= stande, den man nachbilben wollte, nur das Nothwendige barzustellen suchte, fo mußte man einem jeden Berechtigkeit widerfahren laffen, und auf diese Beise, ob es gleich niemand mit Bewußtseyn that, vermannich= faltigten sich die Darstellungsweisen, unter welchen es freilich auch fraten= hafte gab, und mancher Berfuch unglücklich ablief.

Gang ohne Frage befaß Wieland unter allen bas schönste Naturell. Er hatte fich friih in jenen ibeellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern verweilt; ba ihm aber biese burch bas, was man Erfahrung nennt, burch Begegnisse an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen, und gefiel sich und andern im Widerstreit beiber Welten, wo fich zwischen Scherz und Ernft, im leichten Befecht, sein Talent am allerschönsten zeigte. Wie manche seiner glänzenden Brobuctionen fallen in die Zeit meiner akademischen Jahre! Mufarion wirfte am meisten auf mich, und ich kann mich noch bes Ortes und ber Stelle erinnern, wo ich ben erften Aushängebogen zu Gesichte betam, welchen mir Deser mittheilte. Hier war es, wo ich das Antike lebendig und neu wiederzusehen glaubte. Alles was in Wielands Genie plaftisch ift, zeigte sich bier aufs vollkommenste, und da jener zur unglücklichen Michternbeit verdammte Phanias-Timon sich zulett wieder mit seinem Mädchen und der Welt versöhnt, so mag man die menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm burchleben. Uebrigens gab man biefen Werten fehr gern

einen heitern Widerwillen gegen erhöhte Gesinnungen zu, welche, bei leicht versehlter Anwendung aufs Leben, öfters der Schwärmerei verdächtig werden. Man verzieh dem Autor, wenn er das was man filr wahr und ehrwürdig hielt, mit Spott verfolgte, um so eher, als er dadurch zu erkennen gab, daß es ihm selbst immerfort zu schaffen mache.

Wie kummerlich die Kritik solchen Arbeiten damals entgegenkam. läkt fich aus ben erften Banben ber allgemeinen Deutschen Bibliothet Der tomifden Ergablungen geschieht ehrenvolle Ermahnung; aber bier ist teine Spur von Ginsicht in ben Charakter ber Dichtart felbst. Der Recensent hatte seinen Geschmad, wie bamals alle, an Beispielen aebilbet. Hier ist nicht bebacht, baf man vor allen Dingen bei Beurtheilung folder parobiftischen Werke ben originalen edlen, schönen Gegen= stand vor Augen haben muffe, um zu sehen, ob ber Barodist ihm wirklich eine schwache und komische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, ober unter bem Schein einer folden Nachahmung vielleicht gar felbst eine treffliche Erfindung geliefert? Bon alle bem abnt man nichts, sondern Die Gebichte werden stellenweise gelobt und getabelt. Der Recensent bat. wie er selbst gesteht, so viel was ihm gefallen, angestrichen, bag er nicht einmal im Druck alles anführen kann. Kommt man nun gar ber bochst verdienstlichen Uebersetzung Shakspeare's mit bem Ausruf entgegen: Bon Rechts wegen follte man einen Mann wie Shakbeare gar nicht übersetzt baben! so begreift sich ohne weiteres, wie unendlich weit die allgemeine Deutsche Bibliothet in Sachen bes Beschmads gurud mar, und baf junge Leute, von mahrem Gefühl belebt, fich nach anbern Leitsternen umauseben batten.

Den Stoff, der auf diese Weise mehr oder weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie hatten wenig oder keine Nationalgegenstände behandelt: Schlegels Hermann deutete nur darauf hin. Die idhilische Tendenz verbreitete sich unendlich. Das Charakterlose der Gesnerschen, bei großer Anmuth und kindlicher Herzlichkeit, machte jeden glauben, daß er etwas ähnliches vermöge. Eben so bloß aus dem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein Fremdnationelles darstellen sollten, zum Beispiel die jüdischen Schäsergedichte, überhaupt die patriarchalischen, und was sich sonst auf das alte Testament bezog. Bodmers Noachide war ein volltommenes Symbol der um den deutschen Barnaß angeschwollenen Wassersluth, die sich nur langsam verlief. Das

Anakreontische Gegängel ließ gleichfalls unzählige mittelmäßige Röpfe im Breiten herumschwanken. Die Präcision bes Horaz nöthigte die Deutschen, boch nur langsam, sich ihm gleichzustellen. Komische Helbengebichte, meist nach bem Borbild von Pope's Lockenraub, dienten auch nicht, eine bessere Zeit herbeizuführen.

Noch muß ich hier eines Wahnes gebenken, der so ernsthaft wirkte als er lächerlich sehn muß, wenn man ihn näher beleuchtet. Die Deutschen hatten nunmehr genugsam historische Kenntniß von allen Dichtarten, worin sich die verschiedenen Nationen ausgezeichnet hatten. Bon Gottsched war schon dieses Fächerwerk, welches eigentlich den innern Begriff von Boesie zu Grunde richtet, in seiner kritischen Dichtkunst ziemlich vollständig zusammengezimmert und zugleich nachgewiesen, daß auch schon deutsche Dichter mit vortrefslichen Werken alle Nubriken auszusüllen gewußt. Und so ging es denn immer fort. Jedes Jahr wurde die Collection ansehnlicher, aber auch jedes Jahr vertried eine Arbeit die andere aus dem Local, in dem sie disher geglänzt hatte. Wir besaßen nunmehr, wo nicht Homere, doch Birgile und Miltone; wo nicht einen Kindar, doch einen Horaz; an Theokriten war kein Mangel; und so wiegte man sich mit Bergleichungen nach außen, indem die Masse poetischer Werke immer wuchs, damit auch endlich eine Bergleichung nach innen stattsinden konnte.

Stand es nun mit ben Sachen des Geschmacks auf einem sehr schwankenben Fufe, fo konnte man jener Spoche auf keine Beife ftreitig machen, bak innerhalb bes protestantischen Theils von Deutschland und ber Schweiz sich basjenige gar lebhaft zu regen anfing, was man Menschenverstand zu nennen pflegt. Die Schulphilosophie, welche jederzeit bas Berdienst hat alles dasjenige, wonach ber Mensch nur fragen kann, nach angenommenen Grunbfaten in einer beliebten Ordnung unter bestimmten Rubriken vorzutragen, hatte sich oft durch das Dunkle und Unnützscheinende ihres Inhalts, burch unzeitige Anwendung einer an sich respectablen Methobe und durch die allzugroße Berbreitung über so viele Gegenstände der Menge fremd, ungenießbar und endlich entbehrlich gemacht. gelangte zur Ueberzeugung, baf ihm wohl die Natur fo viel guten und geraden Sinn zur Ausstattung gegönnt habe, als er ungefähr bebürfe, sich von ben Gegenständen einen fo beutlichen Begriff zu machen, daß er mit ihnen fertig werben, und zu seinem und anderer Nuten damit gebahren könne, ohne gerabe fich um bas Allgemeinste mubfam zu bekümmern und zu forschen, wie boch die entserntesten Dinge, die uns nicht sonderlich berühren, wohl zusammenhängen möchten? Man machte den Bersuch, man that die Angen auf, sah gerade vor sich hin, war aufmerksam, fleißig, thätig, und glaubte, wenn man in seinem Kreis richtig urtheile und handle, sich auch wohl herausnehmen zu dürsen, über anderes, was entsernter lag, mitzusprechen.

Rach einer solchen Borstellung war nun jeder berechtigt, nicht allein zu philosophiren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und gesibter Menschenverstand, der es wagte, ins allgemeine zu gehen und über innere und äußere Ersahrungen abzusprechen. Ein heller Scharssinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelsstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen für das Rechte hielt, verschaffte solchen Schriften und mündlichen Aeußerungen Ansehen und Zutrauen, und so sanden sich zulest Philosophen in allen Facultäten, ja in allen Ständen und Hantirungen.

Auf biesem Wege mußten die Theologen sich zu der sogenannten natürlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprache kam, in wie fern das Licht der Natur uns in der Erkenntniß Gottes, in der Berbesserung und Beredlung unserer selbst zu fördern hinreichend sep, so wagte man geswöhnlich sich zu dessen Gunsten ohne viel Bedenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeitsprincip gab man sodann sämmtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsicher wurde. Uebrigens ließ man denn doch aber alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff zum Nachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie daraus nach wie vor bei allen Kanzelreden und sonstigen religiösen Berhandlungen zum Grunde gesegt werden.

Allein diesem Werke stand, so wie den sämmtlichen Profanscribenten, noch ein eigenes Schicksal bevor, welches im Laufe der Zeit nicht abzu-wenden war. Man hatte nämlich bisher auf Treu' und Glauben angenommen, daß dieses Buch der Bücher in Einem Geiste verfaßt, ja daß es von dem göttlichen Geiste eingehaucht und gleichsam dictirt sep. Doch waren schon längst von Gläubigen und Ungläubigen die Ungleichheiten der verschiedenen Theile desselben bald gerügt, bald vertheidigt worden. Eng-länder, Franzosen, Deutsche hatten die Bibel mit mehr oder weniger

Heftigkeit, Scharssinn, Frechheit, Muthwillen angegriffen, und eben so war sie wieder von ernsthaften, wohldenkenden Menschen einer jeden Nation in Schutz genommen worden. Ich für meine Person hatte sie lieb und werth: denn fast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine oder die andere Beise wirksam gewesen. Mir mißsielen daher die ungerechten, spöttlichen und verdrehenden Angrisse; doch war man damals schon so weit, daß man theils als einen Hauptwertheidigungsgrund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe sich nach der Denkweise und Fassungskraft der Menschen gerichtet, ja die vom Geiste Getriebenen hätten doch deswegen nicht ihren Charakter, ihre Individualität verläugnen können, und Amos als Ruhhirte sühre nicht die Sprache Jesaias, welcher ein Prinz solle gewesen sehn.

Aus solchen Gesinnungen und Ueberzeugungen entwickelte sich, besonbers bei immer wachsenden Sprachkenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums, daß man die orientalischen Localitäten, Nationalitäten, Naturproducte und Erscheinungen genauer zu studiren, und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hilfsmittel zu Erklärung der heiligen Schriften, und neuere Reisende, mit vielen Fragen ausgerüstet, sollten durch Beantwortung derselben für die Propheten und Apostel zeugen.

Indeffen aber man von allen Seiten bemüht war die heiligen Schriften zu einem natürlichen Anschauen heranzusühren, und die eigentliche Denk- und Borstellungsweise berselben allgemeiner saßlich zu machen, damit durch diese historisch-kritische Ansicht mancher Einwurf beseitigt, manches Anstößige getilgt, und jede schale Spötterei unwirksam gemacht würde, so trat in einigen Männern gerade die entgegengesetze Sinnesart hervor, indem solche die dunkelsten, geheimnisvollsten Schriften zum Gegensstand ührer Betrachtungen wählten, und solche aus sich selbst durch Conjecturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Combinationen, zwar nicht aufhellen, aber doch bekräftigen und, in sofern sie Weissaungen enthielten, durch den Ersolg begründen und dadurch einen Glauben an das Rächstzuerwartende rechtsertigen wollten.

Der ehrwürdige Bengel hatte seinen Bemühungen um die

Offenbarung Johannis baburch einen entschiedenen Eingang verschafft, baf er als ein verständiger, rechtschaffener, gottesfürchtiger, als ein Mann ohne Tabel bekannt war. Tiefe Gemüther sind genöthigt in der Bergangenheit so wie in der Zukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben der Welt kann ihnen von keiner Bedeutung sehn, wenn sie nicht in dem Berlauf ber Beiten bis zur Gegenwart enthüllte Brobbezeinngen, und in ber nachften wie in ber ferusten Zufunft verbüllte Beissagungen verehren. Dierburch entspringt ein Busammenhang, ber in ber Geschichte vermift wird, bie uns nur ein aufälliges bin- und Bieberschwanten in einem nothwendig geschloffenen Rreife zu überliefern scheint. Dr. Crufine geborte zu benen. welchen ber prophetische Theil ber beiligen Schriften am meisten zusagte. indem er die zwei entgegengesetztelten Eigenschaften des menschlichen Besens zugleich in Thätigkeit setzt, das Gemüth und den Scharffinn. Lebre batten sich viele Jünglinge gewirmet, und bilbeten schon eine ansebuliche Maffe, die um besto mehr in die Augen fiel, als Ernefti mit ben Seinigen bas Dunkel, in welchem jene fich gefielen, nicht anfanbellen, sondern völlig zu vertreiben brobte. Daraus entstanden Sandel, Saf und Berfolgung und manches Unannehmliche. Ich hielt mich zur klaren Bartei und fuchte mir ihre Grundfate und Bortheile zuzneignen, ob ich mir gleich zu ahnen erlaubte, daß durch diese höchst löbliche, verständige Anslegungsweise zuletzt ber poetische Gebalt jener Schriften mit bem prophetischen verloren geben muffe.

Räher aber lag benen, welche sich mit bentscher Literatur und schönen Bisseuschaften abgaben, die Bemühung solcher Männer, die, wie Fernsalem, Zollikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen durch einen guten reinen Styl der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenlehre auch dei Personen von einem gewissen Sinn und Geschmack Beisall und Anhänglichkeit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart sing an durchaus nöthig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen sasslich sehn muß, so standen von vielen Seiten Schriftsteller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, bentlich, eindringlich, und sowohl für die Kenner als für die Menge zu schreiben unternahmen.

Rach bem Borgange eines Ansländers, Tiffot, singen nunmehr auch die Aerzte mit Gifer an auf die allgemeine Bilbung zu wirken. Sehr großen Ginfluß hatten Haller, Unzer, Zimmermann, und was man im einzelnen gegen sie, besonders gegen den letzten, auch sagen mag, sie

waren zu ihrer Zeit sehr wirksam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede sehn: denn nicht in sosern der Wensch etwas zurückläßt, sondern in sosern er wirkt und genießt, und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrusen Styl, welcher sich in allen Expeditionen, von der Kanzlei des unmittelbaren Ritters dis auf den Reichstag zu Regensburg, auf die barockte Beise erhielt, konnten sich nicht leicht zu einer gewissen Freiheit erheben, um so weniger, als die Gegenstände, welche sie zu behandeln hatten, mit der äußern Form, und folglich auch mit dem Styl, aufs genaueste zusammenhingen. Doch hatte der jüngere von Moser sich schon als ein freier und eigenthümlicher Schriftsteller bewiesen, und Pütter durch die Klarheit seines Bortrags auch Klarheit in seinen Gegenstand und den Styl gebracht, womit er behandelt werden sollte. Alles was aus seiner Schule hervorging, zeichnete sich dadurch aus. Und nun fanden die Philosophen selbst sich genöthigt, um populär zu sehn, auch deutlich und sasslich zu schreiben. Mendelssohn, Garbe traten auf und erregten allgemeine Theilnahme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprache und des Styls in jedem Fache wuchs auch die Urtheilsfähigkeit, und wir bewundern in jener Zeit Recenstonen von Werken über religiöse und sittliche Gegenstände, so wie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurtheilungen von Gedichten, und was sich sonst auf schwach befunden werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen und von der allgemeinen Deutschen Bibliothek, wie von der Bibliothek der schwan. Wissen Wissenstellen, wovon man gar leicht bedeutende Beispiele ansühren könnte.

Dieses alles mochte jedoch so bunt durch einander gehen, als es wollte, so blieb einem jeden, der etwas aus sich zu produciren gedachte, der nicht seinen Vorgängeru die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als sich früh und spät nach einem Stoffe umzusehen, den er zu benutzen gedächte. Auch hier wurden wir sehr in der Irre herumgeführt. Man trug sich mit einem Worte von Kleift, das wir oft genug hören mußten. Er hatte nämlich gegen diesienigen, welche ihn wegen seiner öftern einsamen Spaziergänge beriefen,

scherzhaft, geistreich und wahrhaft geantwortet, er seh babei nicht müßig, er gehe auf die Bilberjagd. Einem Ebelmann und Solbaten ziemte dieß Gleichniß wohl, ber sich baburch Männern seines Standes gegenüber stellte, die mit der Flinte im Arm auf die Hafen- und Hühnerjagd, so oft sich nur Gelegenheit zeigte, auszugehen nicht verfäumten. Wir finden baher in Reists Gebichten von folden einzelnen, glücklich aufgehaschten, obgleich nicht immer glücklich verarbeiteten Bilbern gar manches, was uns freundlich an die Natur erinnert. Nun aber ermahnte man uns auch ganz ernftlich, auf die Bilberjagd auszugeben, die uns benn boch zulett nicht ganz ohne Furcht ließ, obgleich Apels Garten, die Ruchengarten, bas Rosenthal, Gohlis, Raschwitz und Konnewitz bas munderlichste Revier sehn niochte, um poetisches Wildpret barin aufzusuchen. Und boch marb ich aus jenem Anlag öfters bewogen meinen Spaziergang einsam anzustellen, und weil weber von schönen noch erhabenen Gegenständen bem Beschauer viel entgegentrat, und in bem wirklich herrlichen Rosenthale zur besten Jahrezeit die Müden feinen garten Gebanten auftommen liefen, so ward ich bei unermüdet fortgesetzter Bemühung auf das Kleinleben ber Natur — ich mochte biefes Wort nach ber Analogie von Stillleben gebranchen - bochft aufmerkfam, und weil die zierlichen Begebenheiten, bie man in diesem Kreise gewahr wird, an und für sich wenig vorstellen, so gewöhnte ich mich in ihnen eine Bebeutung zu feben, bie fich balb gegen die symbolische, bald gegen die allegorische Seite hinneigte, je nachbem Anschauung, Gefühl ober Reflexion bas Uebergewicht behielt. Ereigniß statt vieler gebenke ich zu erzählen.

Ich war nach Menschenweise in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu thun pflegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schön und genau in die glatte Rinde eines Lindensbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst darauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Blüthe war, gab ich mir die Mühe den ihrigen oben darüber zu schneiden. Indessen hatte ich gegen Ende des Winters, als ein launischer Liebender, manche Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um sie zu quälen und ihr Berdruß zu machen. Frühjahrs besuchte ich zufällig die Stelle und der Saft, der mächtig in die Bäume trat, war durch die Einschnitte, die ihren Namen bezeichneten und die noch nicht verharscht waren, hervorgequollen und benetzte mit unschuldigen Pflanzenthränen die schon hart gewordenen Züge des meinigen. Sie also

hier über mich weinen zu sehen, der ich oft ihre Thränen durch meine Unarten hervorgerusen hatte, setzte mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe kamen mir selbst die Thränen in die Augen; ich eilte, ihr alles doppelt und dreisach abzubitten, verwandelte dieß Ereigniß in eine Idhlle, die ich niemals ohne Neigung lesen und ohne Kührung andern vortragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleifie, mich in folche zarte Gegenstände kindlich genug vertiefte und immer nur folche wählte, die ich geschwind in meinen Busen zurückführen konnte, so war für beutsche Dichter von einer größern und wichtigern Seite her längst gesorgt gewesen.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt kam burch Friedrich ben Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesie. Jede Nationaldichtung muß schal sehn oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichsten ruht, auf den Ereignissen der Bölker und ihrer Hirten, wenn beide für Einen Mann stehen. Könige sind darzustellen in Krieg und Gefahr, wo sie eben dadurch als die Ersten erzicheinen, weil sie das Schicksal des Allerletzten bestimmen und theilen, und dadurch viel interessanter werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schicksale bestimmt haben, sich der Theilnahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß sede Nation, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopöe bestigen, wozu nicht gerade die Form des epischen Gebichts nöthig ist.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten beswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind und noch überdieß, weil an ihnen die glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken her-vorgebracht, uns die vollkommenste Wirksamkeit empfinden läst.

Ramler fingt auf eine andere, höchst würdige Weise die Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte sind gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon dadurch einen unzerstörlichen Werth. Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Ansang und das Ende der Kunst. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandslung aus allem alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen könne: genau besehen, entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststüt als ein Kunstwert, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll,

vannit und zulest die Behandlung durch Geschief, Withe und Fleiß die Birde des Stosses nur desta glücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Preußen und mit ihnen bas protestantische Dentschland gewannen alir filt ihre Literatur einen Schat, welcher ber Gegenvartei fehlte und beffen Mangel fie burch keine nachherige Bemilhung hat erseben konnen. An dem großen Begriff, den die vrenkischen Schriftsteller von ihrem König begen burften, bauten fie fich erst beran, und um besto eifriger, als verjenige, in besien Ramen für alles thaten, ein= für allemal nichts von ihnen wissen wollte. Schon frilber war burch die französische Colonie, nathber burth du Borliebe des Kinigs für die Bildung dieser Ration und ihr ihre Kinanganstalten eine Masse französischer Entur nach Breußen gekommen, welche ben Denkiden böchft förberlich warb, indem sie badurch an Wiberftruch und Biberftreben aufgeforbert wurden; eben so war bie Moneigung Ariebriche gegen bas Deutsche filt die Bilbung bes Literarweiens ein Stüd. Man that alles, um fich von bem könig bemerken 30 maden, midu etwa um von ihm geachtet, sondern mur beachtet zu werden; aber man that's auf dentiche Beise, nach innerer Ueberzengung; man that, was man für recht erfannte, und wünschte und wollte, bag der King vieles beutiche Rechte anerkennen und schätzen solle. Dieß geichah nicht und krunte nicht geschehen; benn wie kann man von einem Atmia, ber geftig leben unt gemerfen will, verlangen, bag er seine Jahre verdere, um das, mas er für darbarisch hält, nur allzuspät entwickelt und genießdar zu seben? In Handwerks und Fabrilsachen mochte er wohl nich. besonders aber seinem Belle. patt fremder vortrefflicher Baaren sehr mässige Surregate ansnöttbigen; aber bier geht alles geschwinder zur Bolltommenbeit, unt es brancht fein Menidenleben um folche Dinge gur Reife zu bringen.

Gines Werts aber, ber mahrsten Ansgeburt bes siebenjährigen Krieges, von vollkemmenem nertbeutschen Kationalgebalt muß ich hier vor allen ehrenvoll ermähnen: es ist die erste, ans dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduction, von specifisch temporärem Gehalt, die deswegen auch eine nie zu derechnende Wirtung that, Minna von Barnhelm. Lessing, der, im Gegensahe von Alopstod und Gleim, die persönliche Würde gern wegwarf, weil er sich zutraute sie jeden Angenblid wieder ergreisen und ausnehmen zu können, gesiel sich in einem zerstreuten Wirths-bans- und Weltseben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Inneres stets

ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und so hatte er sich auch in das Gesolge des Generals Tauenzien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stlick zwischen Krieg und Frieden, Haß und Neigung erzeugt ist. Diese Production war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der literarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht ausgehoben werden. Der Sachse sühlte nun erst recht schmerzlich die Wunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte; durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemüthern nicht sogleich hergestellt werden: dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Anmuth und Liebenswürdigkeit der Sächsinnen überwindet den Werth, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Bereinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.

Habe ich burch biese cursorischen und besultorischen Bemerkungen über beutsche Literatur meine Leser in einige Berwirrung gesetzt, so ist es mir geglückt eine Borstellung von jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn besand, als, im Conslict zweier, sür das literarische Baterland so bedeutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich geltend machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte ihm völlig entsagen zu dürsen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Noth, wenn auch nur Schritt für Schritt zu retten, will ich gegenwärtig möglichst zu überliesern suchen.

Die weitschweisige Beriode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treusleißig in Gesellschaft so vieler würdigen Männer durchgearbeitet. Die mehrern Quartbände Manuscript, die ich meinem Bater zurückließ, konnten zum genugsamen Zeugnisse dienen, und welche Masse von Bersuchen, Entwürsen, dis zur Hälfte ausgeführten Borsätzen war mehr aus Mißmuth als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Num lernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Lehre, durch so manche widerstreitende Meinung, besonders aber durch meinen Tischgenossen, den Hofrath Pfeil, das Bedeutende des Stosss und das Concise der Behandlung

mehr und mehr schätzen, ohne mir jedoch klar machen zu können, wo jenes zu suchen und wie dieses zu erreichen seh? Denn bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleichgültigkeit der Gesellen, dem Zurückhalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebildeter Einwohner, bei ganz unbedeutenden Naturgegenständen, war ich genöthigt alles in mir selbst zu suchen. Berlangte ich nun zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung oder Reflexion, so mußte ich in meinen Busen greisen; forderte ich zu poetischer Darstellung eine unmittelbare Anschauung des Gegenstandes, der Begebenheit, so durste ich nicht aus dem Kreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzuslößen geeignet war. In diesem Sinne schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liedersform oder freierm Sylbenmaß; sie entspringen aus Ressezion, handeln vom Bergangenen und nehmen meist eine epigrammatische Wendung.

Und so bezann diesenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen kounte, nämlich daszenige was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln, und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußern Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deßhalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nöthiger, als mir, den seine Natur immersort aus einem Extreme in das andere wark. Alles was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Consession, welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Bersuch ist.

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein Aennchen libergetragen, von der ich nicht mehr zu sagen wüßte, als daß sie jung, hübsch, munter, liebevoll und so angenehm war, daß sie wohl verdiente in dem Schrein des Herzens eine Zeit lang als eine kleine Heilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Berehrung zu widmen, welche zu ertheilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen. Ich sich sie täglich ohne Hindernisse; sie half die Speisen bereiten, die ich genoß; sie brachte mir wenigstens Abends den Wein, den ich trank, und schon unsere mittägige abgeschlossene Tischgesellschaft war Bürge, daß das kleine, von wenig Gästen außer der Messe besuchte Haus seinen guten Ruf wohl verdiente. Es sand sich zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da sie sich aber ans dem Hause wenig entfernen konnte noch durfte, so wurde benn doch der Keitvertreib etwas mager. Wir sangen die Lieder von

Bacharia, fpielten ben Bergog Michel von Kruger, wobei ein zusammengeknüpftes Schnupftuch die Stelle der Nachtigall vertreten mußte, und so ging es eine Zeit lang noch ganz leiblich. Weil aber bergleichen Berbaltniffe, je unschuldiger sie sind, besto weniger Mannichfaltigkeit auf die Dauer gewähren, fo ward ich von jener bofen Sucht befallen, die uns verleitet aus ber Duälerei ber Geliebten eine Unterhaltung zu schaffen und die Ergebenheit eines Mädchens mit willfürlichen und thrannischen Grillen zu beherrschen. Die bose Laune über bas Miflingen meiner poetischen Bersuche, über die anscheinende Unmöglichkeit hierüber ins Klare zu kommen, und über alles was mich hie und ba fonst kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslaffen zu burfen, weil sie mich wirklich von Bergen liebte und was fie nur immer konnte, mir zu Gefallen that. Durch ungegrundete und abgeschmackte Eifersüchteleien verdarb ich mir und ihr die schönsten Tage: fie ertrug es eine Zeit lang mit unglaublicher Gebulb, bie ich grausam genug war aufs äußerste zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Berzweiflung mußte ich endlich bemerken, daß ich ihr Gemüth von mir entfernt habe, und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt sehn möchte, die ich mir ohne Noth und Urfache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Scenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann: und nun fühlte ich erst, daß ich sie wirklich liebte und daß ich sie nicht entbehren könne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle Formen an. beren sie unter solchen Umständen fähig ist: ja zulett trat ich in die bisberige Rolle des Mädchens. Alles Mögliche suchte ich hervor, um ihr gefällig zu sehn, ihr sogar burch andere Frende zu verschaffen: benn ich konnte mir die Hoffnung sie wieder zu gewinnen nicht versagen. es war zu spät; ich hatte fie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen Fehler an mir selbst rächte, indem ich auf mancherlei unfinnige Weise in meine physische Natur stilrmte, um der sittlichen etwas zu Leide zu thun, hat fehr viel zu ben forperlichen Uebeln beigetragen, unter benen ich einige ber besten Jahre meines Lebens verlor; ja ich wäre vielleicht an biefem Berluft völlig zu Grunde gegangen, hatte fich hier nicht bas poetische Talent mit seinen Beilfräften besonders hülfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart beutlich genug wahrgenommen: das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Noth von mir verletzt sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige, und dagegen den zufriedenen Zustand eines andern Baares aus unserer

L 4000 ...

Gefellschaft so oft und so umftändlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die älteste meiner übriggebliebenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück die Laune des Ber-liebten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bedeutende, brangvolle Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an ben Folgen berfelben hatte ich zeitig in die feltsamen Irrgänge geblickt, mit welchen die bürgerliche Societät unterminirt ist. Religion, Sitte, Geset, Stand, Berhältnisse, Gewohnheit, alles beherrscht nur die Oberfläche des städtischen Dasebns. Die von herrlichen Säusern eingefaften Strafen werben reinlich gehalten und jedermann beträgt fich babei anständig genug; aber im Innern fieht es öfters um besto mufter aus, und ein glattes Meugeres übertuncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, bas über Racht zusammenstürzt, und eine besto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Zustand hereinbricht. Wie viele Kamilien hatte ich nicht schon näher und ferner burch Bankerutte, Chescheidungen, verführte Töchter, Morde, Sausdiebstähle, Bergiftungen entweder ins Berberben stürzen, ober auf bem Rande kummerlich erhalten sehen, und hatte, so jung ich war, in solchen Fällen zur Rettung und Gulfe öfters Die Hand geboten! Denn da meine Offenheit Zutrauen erweckte, meine Berschwiegenheit erprobt mar, meine Thätigkeit keine Opfer scheute und in den gefährlichsten Fällen am liebsten wirken mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit zu vermitteln, zu vertuschen, ben Wetterstrahl abzuleiten, und was fonst nur alles geleistet werden kann; wobei es nicht fehlen konnte, daß ich sowohl an mir selbst, als durch andere zu manchen krän= kenben und bemuthigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu verschaffen, entwarf ich mehrere Schauspiele und schrieb die Expositionen von den meisten. Da aber die Berwickelungen jederzeit ängstlich werben mußten, und fast alle biefe Stilde mit einem tragischen Enbe brohten, ließ ich eins nach dem andern fallen. Die Mitschuldigen find das einzige fertig gewordene, bessen heiteres und burlestes Wesen auf bem duftern Familiengrunde als von etwas Banglichem begleitet erscheint, so bag es bei ber Borftellung im ganzen ängstigt, wenn es im einzelnen ergött. Die hart ausgesprochenen widergesetlichen Sandlungen verleten das ästhetische und moralische Gefühl, und deswegen konnte das Stud auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Nachahmung desselben, welche sich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beibe genannten Stüde jedoch find, ohne daß ich mir beffen bewußt gewesen ware, in einem höhern Gesichtspunkte geschrieben: sie beuten auf eine vorsichtige Dulbung bei moralischer Zurechnung, und sprechen in etwas herben und berben Zitgen jenes höchst driftliche Wort spielend aus: Wer sich ohne Sünde fühlt, ber hebe ben ersten Stein auf!

Ueber biesen Ernst, ber meine ersten Stücke verbüsterte, beging ich ben Fehler, sehr günstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieben in meiner Natur lagen. Es entwicklte sich nämlich unter jenen ernsten, sür einen jungen Menschen sürchterlichen Erfahrungen in mir ein verwegener Humor, ber sich bem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein keine Gefahr scheut, sondern sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Uebermuthe, in welchem sich das kräftige Alter so sehr gefällt und der, wenn er sich possenhaft äußert, sowohl im Augenblick als in der Erinnerung viel Bergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akademischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man wegen der nahen Berwandschaft eben so gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoristische Kühnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirkung: sie unterscheiden sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Werth gefaßt, und die Wirkungen seiner Figaros entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmilthige Schalks- und Halbschelmenstreiche zu edlen Zwecken mit persönlicher Gessahr ausgeübt werden, so sind die daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Werth; wie denn zum Beispiel die Oper der Basserträger vielleicht das glücklichste Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern, übte ich unzählige folder Streiche, theils ganz vergeblich, theils zu Zwecken meiner Freunde, denen ich gern gefällig war. Für mich felbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzigmal hierbei absichtlich gehandelt hätte; auch kam

ich niemals darauf, ein Unterfangen dieser Art als einen Gegenstand für die Kunst zu betrachten: hätte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchbarer geworden. Einiges, was hierher gehört, kommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtslos.

Denn da uns das Herz immer näher liegt als der Geift, und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des Herzens immer als die wichtigsten erschienen. Ich ermildete nicht, über Flüchtigkeit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichkeit und über alle das Hohe und Tiese nachzudenken, dessen Verschieftung in unserer Natur als das Räthsel des Wenschenlebens betrachtet werden kann. Auch hier suchte ich das, was mich qualte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigensten Gefühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum jemand anders interessiren konnten als mich selbst.

Meine äußeren Berhältnisse hatten sich indessen nach Berlauf weniger Zeit gar sehr verändert. Madame Böhme war nach einer langen und traurigen Krankheit endlich gestorben; sie hatte mich zuletzt nicht mehr vor sich gelassen. Ihr Mann konnte nicht sonderlich mit mir zufrieden senn; ich schien ihm nicht fleißig genug und zu leichtfinnig. Besonbers nahm er es mir fehr übel, als ihm verrathen wurde, daß ich im beutschen Staatsrechte, anstatt gehörig nachzuschreiben, die barin aufgeführten Berfonen, als ben Rammerrichter, bie Brafibenten und Beifitzer, mit feltsainen Perrilden an dem Rand meines Heftes abgebildet und burch biese Possen meine aufmerksamen Nachbarn zerstreut und zum Lachen gebracht Er lebte nach bem Berluft seiner Frau noch eingezogener als vorher, und ich vermied ihn zulett, um seinen Vorwürfen auszuweichen. Besonders aber war es ein Unglück, daß Gellert sich nicht der Gewalt bedienen wollte, die er über uns hätte ausüben können. Freilich hatte er nicht Zeit ben Beichtvater zu machen, und fich nach ber Sinnesart und ben Gebrechen eines jeden zu erkundigen: daber nahm er die Sache fehr im ganzen und glaubte uns mit den kirchlichen Anstalten zu bezwingen; beswegen er gewöhnlich, wenn er uns einmal vor fich ließ, mit gefenktem Röpfchen und der weinerlich angenehmen Stimme zu fragen pflegte, ob wir benn auch fleistig in die Kirche gingen? wer unser Beichtvater set,

und ob wir das heilige Abendmahl genössen? Wenn wir nun bei diesem Examen schlecht bestanden, so wurden wir mit Wehklagen entlassen; wir waren mehr verdrießlich als erbaut, konnten aber doch nicht umhin den Mann herzlich lieb zu haben.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, aus meiner frühern Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Angelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Zusammenhang behandelt werden müssen, wenn sie sich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen soll. Der protestantische Gottesdienst hat zu wenig Külle und Consequenz, als daß er die Gemeinde zusammenhalten könnte; daher geschieht es leicht, daß Glieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinden bilden oder ohne kirchlichen Zusammenhang neben einander geruhig ihr bürgerliches Wesen treiben. So klagte man schon vor geraumer Zeit, die Kirchgänger verminderten sich von Jahr zu Jahr und in eben den Berhältnis die Personen, welche den Genuß des Nachtmahls verlangten. Was beides, besonders aber das letztere betrifft, liegt die Ursache sehr nah; doch wer wagt sie auszusprechen? Wir wollen es versuchen.

In sittlichen und religiöfen Dingen, ebensowohl als in physischen und bitrgerlichen mag ber Mensch nicht gern etwas aus dem Stegreife thun: eine Folge, woraus Gewohnheit entspringt, ist ihm nöthig; bas was er lieben und leisten foll, kann er sich nicht einzeln, nicht abgerissen benken, und um etwas gern zu wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworden sehn. Fehlt es bem protestantischen Cultus im ganzen an Fulle, so untersuche man bas einzelne, und man wird finden, ber Broteftant hat zu wenig Sacramente, ja er hat nur Eins, bei bem er fich thätig erweist, bas Abendmahl; benn die Taufe sieht er nur an andern vollbringen, und es wird ihm nicht wohl babei. Die Sacramente sind bas Höchste ber Religion, bas sinnliche Symbol einer außerorbentlichen göttlichen Gunft und Gnabe. In dem Abendmahle follen die irdischen Lippen ein göttliches Wesen verkörpert empfangen und unter ber Form irdischer Nahrung einer himmlischen theilhaftig werden. Dieser Sinn ist mit allen driftlichen Kirchen eben berfelbe, es werbe nun bas Sacrament in mehr ober weniger Ergebung in bas Geheimniß, mit mehr ober weniger Accomodation an das, was verständlich ift, genoffen: immer bleibt es eine heilige, große Handlung, welche sich in der Wirklichkeit an bie Stelle bes Möglichen ober Unmöglichen, an die Stelle besjenigen

sest, mas der Menich weder erlangen noch entbehren kann. Sin solches Sacrament dürste aber nicht allein siehen; kein Sprift kann es mit wahrer Frende, wozu es gegeben ist, genießen, wenn nicht der spundolische oder sacramentalische Sinn in ihm genährt ist: er muß gewohnt sehn, die innere Religion des Herzens und die der äußern Kirche, als volksmunen Sins anzusehen, als das große allgemeine Sacrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine Heiligkeit, Ungerstätzslichsteit und Ewigkeit mittheilt.

Hier reicht ein jugendliches Baar fich einander die Hände, nicht zum vorübergehenden Gruf ober jum Tange; ber Priefter spricht feinen Segen bartiber aus, und bas Bant ift unanflöslich. Es währt nicht lange, fo bringen biese Gatten ein Ebenbild an die Schwelle bes Altars; es wird mit heiligem Waffer gereinigt und ber Lirche bergestalt einverleibt, bag es diese Bohlthat nur burch ben ungehenersten Abfall verscherzen tann. Das Lind übt sich im Leben an den irdischen Dingen selbst heran, in himmlischen muß es unterrichtet werben. Zeigt sich bei ber Brilfung, baf bieß vollständig geschehen sen, so wird es nunmehr als wirklicher Burger, als mabrhafter und freiwilliger Befenner in ben Schoof ber Kirche aufgenommen, nicht ohne außere Beichen ber Bichtigkeit biefer Sandlung. Run ist er erst entschieden ein Sbrift, nun kennt er erst die Bortbeile, jedoch and die Bflickten. Aber inzwischen ist ihm als Menschen manches Bunberliche begegnet: burch Lehren und Strafen ift ihm aufgegangen, wie bedenklich es mit seinem Innern aussehe, und immersort wird noch Lehren und von Uebertretungen bie Rebe seyn; aber die Strafe foll micht mehr stattfinden. Hier ist ihm nun in der unendlichen Berworrenheit, in die er sich bei dem Widerstreit natürlicher und religiöser Forderungen verwideln muß, ein berrliches Austunftsmittel gegeben, seine Thaten und Unthaten, seine Gebrechen und seine Aweisel einem würdigen, eigens dazu bestellten Manne zu vertrauen, der ihn zu beruhigen, zu warnen, zu ftarken, burch gleichfalls symbolische Strafen zu züchtigen, und ihn zuletzt durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld zu beseligen, und ihm rein und abgewaschen die Tafel seiner Menschheit wieder zu übergeben weiß. So, durch mehrere facramentliche Handlungen, welche sich wieder bei genauerer Ansicht in sacramentliche kleinere Züge verzwei= gen, vorbereitet und rein beruhigt, kniet er bin, die Softie zu empfangen; und daß ja das Beheimniß dieses hohen Acts noch gesteigert werde, sieht er ben Kelch nur in ber Ferne: es ist kein gemeines Essen und Trinken, das befriedigt, es ist eine Himmelsspeise, die nach himmlischem Tranke durstig macht.

Jedoch glaube der Jüngling nicht, daß es damit abgethan set; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gewöhnen wir uns zulest auf uns selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Kenntnisse, Berstand und Charakter hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gesühl in uns, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause siehen, wird noch überdieß von so viel Aeuserm bedrängt, daß unser eigenes Bermögen wohl schwerlich alles darreicht, was zu Rath, Trost und Hilse nöthig wäre. Dazu aber verordnet, sindet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger, frommer Mann, um Irrende zurecht zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine Heilkräfte zehnsach thätig erweisen. Nach einer von Jugend auf eingeleiteten zutraulichen Gewohnheit nimmt der hinfällige jene symbolischen, deutsamen Bersicherungen mit Indrunst an, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigkeit ein seliges Dasenn zugesichert: er sühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein seindseliges Element noch ein miß-wollender Geist ihn hindern könne, sich mit einem verklärten Leib zu umgeben, um in unmittelbaren Berhältnissen zur Gottheit an den uner-meßlichen Seligkeiten Theil zu nehmen, die von ihr ausstließen.

Zum Schlusse werden sodann, damit der ganze Mensch geheiligt seh, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchbringlichen Boden zu berühren; ihnen soll eine wundersame Schnellkraft mitgetheilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glänzenden Cirkel gleich würdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von uns nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit auseinander gerückt liegen, in einem stätigen Kreise verbunden.

Aber alle diese geistigen Bunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, bem natürlichen Boden, da können sie weder gesät, noch gepflanzt, noch gepflegt werden. Aus einer andern Region muß man sie herüberstehen,

welches nicht jedem, noch zu jeder Zeit gelingen wilrbe. hier entgegnet uns nun bas bochfte biefer Symbole aus alter frommer Ueberlieferung. Wir boren, daß ein Mensch vor dem andern von oben begünstigt, gesegnet und gebeiligt werben könne. Damit aber bieß ja nicht als Naturgabe erfceine, fo muß diese große, mit einer schweren Bflicht verbundene Gunft von einem Berechtigten auf ben anbern übertragen, und bas größte Gut, bas ein Mensch erlangen tann, ohne bag er jedoch beffen Besitz von sich selbst weber erringen, noch ergreifen könne, burch geistige Erbschaft auf Erben erhalten und veremigt werben. Ja, in der Weihe bes Briefters ift alles ausammengefaßt, was nöthig ift, um biejenigen heiligen Handlungen wirksam zu begeben, wodurch die Menge begünstigt wird, ohne daß sie irgend eine andere Thätigkeit babei nöthig batte, als die bes Glaubens und bes unbedingten Butrauens. Und so tritt der Briefter in der Reihe seiner Borfahren und Rachfolger, in bem Rreife feiner Mitgefalbten, ben bochften Segnenben barftellenb, um fo herrlicher auf, als es nicht er ift, ben wir verebren, sondern sein Amt, nicht fein Wink, vor dem wir die Aniee beugen, sondern ber Segen, ben er ertheilt, und ber um befto beiliger, unmittelbarer vom himmel zu kommen scheint, weil ihn bas irbische Werkzeug nicht einmal burch fündhaftes, ja lafterhaftes Wefen schwächen ober gar entfraften fonnte.

Wie ist nicht dieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert, indem ein Theil gedachter Symbole für apokryphisch und nur wenige für canonisch erklärt werden! Und wie will man uns durch das Gleichgültige der einen zu der hohen Würde der andern vorbereiten!

Ich ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwachen Geistlichen, ber aber seit vielen Jahren ber Beichtvater bes Hauses gewesen, in ben Religionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphrase besselsen, bie Heilsordnung wußte ich an den Fingern herzuerzählen, von den kräftig beweisenden biblischen Spruchen sehlte mir keiner; aber von alle dem erntete ich keine Frucht: denn als man mir versicherte, daß der brave alte Mann seine Hauptprussung nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und Liebe zur Sache, ließ mich die letzten acht Tage in allerlei Zerstreuungen ein, legte die von einem ältern Freund erborgten, dem Geistlichen abgewonnenen Blätter in meinen Hut, und las gemüth= und sinnlos alles dassenige her, was ich mit Gemüth und Ueberzeugung wohl zu äußern gewust hätte.

Aber ich fand meinen guten Willen und mein Aufstreben in diesem wichtigen Falle durch trodenen geistlosen Schlendrian noch schlimmer paralbsirt, als ich mich nunmehr dem Beichtstuhle nahen sollte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen, aber doch keiner großen Fehler bewußt; und gerade das Bewußtsehn verringerte sie, weil es mich auf die moralische Kraft wies, die in mir lag, und die mit Borfat und Beharrlichkeit doch wohl zuletzt über ben alten Abam Herr werben follte. Wir waren belehrt, daß wir eben barum viel beffer als die Ratholiken sepen, weil wir im Beichtstuhl nichts besonderes zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal schicklich ware, selbst wenn wir es thun wollten. Dieses lepte war mir gar nicht recht: benn ich hatte die feltsamsten religiösen Zweifel, die ich gern bei einer solchen Gelegenheit berichtigt hätte. nun dieses nicht fenn sollte, so verfaste ich mir eine Beichte, die, indem sie meine Zustände wohl ausbrückte, einem verständigen Manne dasjenige im allgemeinen bekennen sollte, was mir im einzelnen zu fagen verboten Aber als ich in das alte Barfliker-Chor hineintrat, mich den wunderlichen vergitterten Schränken näherte, in welchen die geistlichen Herren sich zu diesem Acte einzusinden pflegten, als mir der Glöckner die Thür eröffnete und ich mich nun gegen meinen geistlichen Grofvater in dem engen Raume eingesperrt fah, und er mich mit seiner schwachen näselnden Stimme willkommen hieß, erlosch auf einmal alles Licht meines Geistes und Herzens; die wohl memorirte Beichtrede wollte mir nicht über die Lippen, ich schlug in ber Berlegenheit bas Buch auf, bas ich in Händen hatte, und las daraus die erste beste kurze Formel, die so allgemein war, daß ein jeder sie ganz geruhig hätte aussprechen können. Ich empfing die Absolution, und entfernte mich weder warm noch kalt, ging den andern Tag mit meinen Eltern zu bem Tische des Herrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so beiligen Handlung wohl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir das Uebel hervor, welches aus unserer durch mancherlei Dogmen complicirten, auf Bibelsprüche, die mehrere Auslegungen zulassen, gegründeten Religion bedenkliche Menschen dergestalt anfällt, daß es hypochondrische Zustände nach sich zieht, und biese die die zu ihrem höchsten Gipfel, zu siren Ideen steigert. Ich habe mehrere Menschen gekannt, die, bei einer ganz verständigen Sinnes- und Lebensweise, sich von dem Gedanken an die Stinde in den heiligen Geist und von der Angst solche begangen zu haben, nicht losmachen konnten.

Ein gleiches Unheil drohte mir in der Materie von dem Abendmahl. Es hatte nämlich schon sehr seine mir in der Spruch, daß einer, der das Sacrament unsolltebig genieße, sich selbst das Gericht esse und trinke, einen ungeheuern Eindruck auf mich gemacht. Alles Furchtbare, was ich in dem Geschichten der Mittelzeit von Gottesurtheilen, den seltsamsten Brüsungen durch glühendes Eisen, flammendes Feuer, schwellendes Basser gelesen hatte, selbst was uns die Bibel von der Quelle erzählt, die dem Unschuldigen wohl bekommt, den Schuldigen ausbläht und bersten macht, das alles stellte sich meiner Einbildungskraft dar, und vereinigte sich zu dem höchsten Furchtbaren, indem falsche Jusage, Heuchelei, Meineid, Gotteslästerung, alles dei der heiligsten Handlung auf dem Unwürdigen zu lasten schien, welches um so schrecklicher war, als ja niemand sich für würdig erklären durste, und man die Bergebung der Sünden, wodurch zulest alles ansegeglichen werden sollte, doch auf so manche Weise bedingt fand, daß man nicht sicher war, sie sich mit Freiheit zueignen zu dürsen.

Dieser büstere Scrupel quälte mich dergestalt, und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckbild nur an furchtbarem Ansehen dadurch gewann, und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Berbindung ganz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Sellerts Anmahnungen werden, den ich, dei seiner ohnehin lakonisschen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlichkeit abzulehnen genöthigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heiteren Stunden selbst schämte, und zuletzt diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir lies!

Gellert hatte sich nach seinem frommen Gemüth eine Moral ausgesset, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas und sich badurch gegen das Publicum auf eine ehrenvolle Weise seiner Pflicht entledigte. Gellerts Schriften waren so lange Zeit schon das Fundament der deutschen sittlichen Cultur, und jedermann wünschte sehnlich jenes Werk gedruckt zu sehen, und da dieses nur nach des guten Mannes Tode geschehen sollte, so hielt man sich sehr glücklich, es bei seinem Leben von ihm selbst vortragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in solchen Stunden gedrängt voll, und die schöne Seele, der reine Wille, die Theilnahme des edeln Mannes an unsern Wohl, seine Ermahnungen, Warnungen

und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen Tone vorgebracht, machten wohl einen augenblicklichen Eindruck; allein er hielt nicht lange nach, um so weniger, als sich doch manche Spötter fanden, welche diese weiche und, wie sie glaubten, entnervende Manier uns verdächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenden Franzosen, der sich nach den Maximen und Gestinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungeheuern Zulauf hatte. Als wir ihm den nöthigen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd: Laissez le faire, il nous sorme des dupes.

Und so wußte benn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas Bürdiges in ihrer Nähe dulben tann, ben sittlichen Ginfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentlich zu verklimmern. Balb murbe es ihm übel genommen, daß er die vornehmen und reichen Danen, die ihm besonders empfohlen waren, beffer als die übrigen Studirenden unterrichte und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage; balb murbe es ibm als Eigennut und Nepotismus angerechnet, daß er eben für diese jungen Männer einen Mittagstisch bei seinem Bruder einrichten laffen. Diefer, ein großer, ansehnlicher, berber, kurz gebundener, etwas rober Mann follte Fechtmeister gewesen senn und, bei allzugroßer Nachsicht seines Bruders, die edeln Tischgenossen manchmal hart und rauh behanbeln; baber glaubte man nun wieber sich bieser jungen Leute annehmen zu muffen, und zerrte so ben guten Namen bes trefflichen Gellert bergestalt hin und wieder, daß wir zuletzt, um nicht irre an ihm zu werden, gleichgültig gegen ihn wurden und uns nicht mehr vor ihm sehen ließen; boch grüßten wir ihn immer auf bas beste, wenn er auf seinem zahmen Schimmel einhergeritten tam. Diefes Pferd hatte ihm ber Kurfürst geschenkt, um ihn zu einer feiner Gefundheit fo nöthigen Bewegung zu verbinden — eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und so rückte nach und nach der Zeitpunkt heran, wo mir alle Autorität verschwinden und ich selbst an den größten und besten Indivisuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte, zweiseln, ja verzweiseln sollte.

Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Mänsnern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und es nußte mir daher sehr befremdend vorkommen, daß ich ihn so wenig vor den Einwohnern von Leipzig als sonst in meinem großväterlichen Hause loben durfte. Sie hatten freilich die Hand des Krieges schwer gefühlt, und es war ihnen

beschalb nicht zu verargen, daß sie von bemjenigen, ber ihn begonnen und fortgeset, nicht das beste dachten: sie wollten ihn daher wohl filr einen vorzüglichen, aber teineswegs für einen großen Dann gelten laffen. Es sen keine Kunst, sagten sie, mit großen Witteln einiges zu leisten; und wenn man weber Länder noch Gelb noch Blut schone, so könne man zulest schon seinen Borfat ansführen. Friedrich habe fich in keinem seiner Plane und in nichts, was er sich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. So lange es von ihm abgehangen, babe er nur immer Fehler gemacht, und das Auferordentliche sein nur alsbann zum Borschein gekommen. wenn er genöthigt gewesen eben diese Fehler wieder gut zu machen; und blog baber seb er zu dem großen Rufe gelangt, weil jeder Mensch sich bieselbige Gabe wunsche, die Rebler, die man baufig begebt, auf eine geschickte Weise wieder ins Gleiche zu bringen. Dan burfe ben fiebenjährigen Krieg nur Schritt für Schritt burchgeben, so werbe man finden. baß ber König seine treffliche Armee ganz unnützerweise aufgeopfert und felbst Schuld baran gewesen, daß biese verberbliche Fehde fich so fehr in bie Lange gezogen. Ein mabrhaft großer Mann und Beerführer mare mit seinen Feinden viel geschwinder fertig geworden. Sie hatten, um biefe Gesinnungen zu behaupten, ein unenbliches Detail anzuführen, welches ich nicht zu läugnen wußte, und nach und nach die unbedingte Berehrung erkalten fühlte, die ich diesem merkwürdigen Fürsten von Jugend auf gewidmet hatte.

Wie mich nun die Einwohner von Leipzig um das angenehme Gefühl brachten, einen großen Mann zu verehren, so verminderte ein neuer Freund, den ich zu der Zeit gewann, gar sehr die Achtung, welche ich sür meine gegenwärtigen Mitbürger hegte. Dieser Freund war einer der wunderlichsten Käuze, die es auf der Welt geben kann. Er hieß Behrisch und befand sich als Hosmeister bei dem jungen Grasen Lindenau. Schon sein Aeußeres war sonderbar genug: hager und wohlgebaut, weit in den Dreißigen, eine sehr große Nase und überhaupt markirte Züge; eine Haartour, die man wohl eine Perrlick hätte nennen können, trug er vom Morgen bis in die Nacht, kleidete sich sehr nett und ging niemals aus als den Degen an der Seite und den Hut unterm Arm. Er war einer von den Menschen, die eine ganz besondere Gabe haben die Zeit zu verderben oder vielmehr, die aus nichts etwas zu machen wissen, um sie zu vertreiben. Alles was er that, mußte mit Langsamkeit und

einem gewissen Anstand geschehen, den man affectirt hätte nennen können, wenn Behrisch nicht schon von Natur etwas Affectirtes in seiner Art gehabt hätte. Er ähnelte einem alten Franzosen, auch sprach und schried er sehr gut und leicht französisch. Seine größte Lust war, sich ernsthaft mit possenhaften Dingen zu beschäftigen und irgend einen albernen Einfall die ins unendliche zu versolgen. So trug er sich beständig grau, und weil die verschiedenen Theile seines Anzugs von verschiedenen Zeugen und also auch Schattirungen waren, so konnte er Tage lang darauf sinnen, wie er sich noch ein Grau mehr auf den Leib schaffen wollte, und war glücklich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen konnte, die wir daran gezweiselt oder es sür unmöglich erklärt hatten. Alsdann hielt er uns lange Strafpredigten über unsern Mangel an Erfindungskraft und über unsern Unglauben an seine Talente.

Uebrigens hatte er gute Studien, war besonders in den neueren Sprachen und ihren Literaturen bewandert und schrieb eine vortreffliche Mir war er sehr gewogen, und ich, ber ich immer gewohnt und geneigt war mit älteren Bersonen umzugehen, attachirte mich balb an ihn. Mein Umgang biente auch ihm zur besondern Unterhaltung, indem er Bergnilgen baran fand, meine Unruhe und Ungebuld zu zähmen, womit ich ihm bagegen auch genug zu schaffen machte. In ber Dichtkunst hatte er basjenige, was man Geschmad nannte, ein gewisses allgemeines Urtheil über bas Gute und Schlechte, bas Mittelmäßige und Ruläffige; boch war sein Urtheil mehr tabelnb, und er zerstörte noch ben wenigen Glauben, ben ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir hegte, durch lieblose Anmerkungen, bie er über bie Schriften und Bedichte bieses und jenes mit Wit und Laune vorzubringen wufte. Meine eigenen Sachen nahm er mit Nachsicht auf und ließ mich gewähren, nur unter ber Bedingung, daß ich nichts sollte bruden laffen. Er versprach mir bagegen, bag er biejenigen Stude, bie er fur gut hielt, felbst abschreiben und in einem schönen Bande mir verehren wolle. Diefes Unternehmen gab nun Gelegenheit zu dem gröftmöglichsten Zeitverderb. Denn ebe er bas rechte Bapier finden, ehe er mit sich über bas Format einig werden konnte, ehe er die Breite bes Randes und die innere Form der Schrift bestimmt hatte, ebe die Rabenfedern herbeigeschafft, geschnitten und Tusche eingerieben war, vergingen ganze Wochen, ohne daß auch das mindeste geschehen ware. Mit eben folden Umftanben begab er fich benn jedesmal ans Schreiben,

und brachte wirklich nach und nach ein allerliebstes Manuscript zusammen. Die Titel ber Gedichte maren Fractur, die Berfe felbst von einer ftebenben fächsischen Sanbichrift, an bem Enbe eines jeden Gedichtes eine analoge Bignette, die er entweder irgendwo ausgewählt oder auch wohl selbst erfunden hatte, wobei er die Schraffuren ber Holzschnitte und Druckerstöde, die man bei solcher Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzuahmen Mir biefe Dinge, indem er fortruckte, vorzuzeigen, mir bas Blild auf eine komisch spathetische Weise vorzurühmen, baf ich mich in so vortrefflicher Handschrift verewigt sah, und zwar auf eine Art, die teine Druderpreffe zu erreichen im Stande fen, gab abermals Beranlaffung, bie schönsten Stunden burchzubringen. Indeffen mar fein Umgang wegen ber schönen Kenntniffe, bie er besaß, boch immer im stillen lehrreich und, weil er mein unruhiges heftiges Wesen zu dämpfen wußte, auch im fittlichen Sinne fur mich gang beilfam. Auch hatte er einen gang befonbern Wiberwillen gegen bas Robe, und seine Spaffe maren burchaus barod, ohne jemals ins Derbe ober Triviale zu fallen, Landoleute erlaubte er sich eine frazenhafte Abneigung, und schilderte, was sie auch vornehmen mochten, mit luftigen Zügen. Besonders war er unerschöpflich, einzelne Menschen komisch barzustellen; wie er benn an bem Aeuffern eines jeben etwas auszusetzen fanb. So konnte er fich, wenn wir zusammen am Fenfter lagen, Stunden lang beschäftigen, bie Borübergehenden zu recensiren, und wenn er genugsam an ihnen getabelt, genau und umftanblich anzuzeigen, wie sie sich eigentlich hatten kleiben sollen, wie sie gehen, wie sie sich betragen müßten, um als orbentliche Leute zu erscheinen. Dergleichen Borschläge liefen meistentheils auf etwas Ungehöriges und Abgeschmacktes hinaus, so daß man nicht sowohl lachte über das, wie der Mensch aussah, sondern darüber, wie er allenfalls hätte aussehen können, wenn er verrückt genug gewesen wäre, sich zu verbilden. In allen folden Dingen ging er ganz unbarmherzig zu Wert, ohne daß er nur im minbeften boshaft gewesen mare. Dagegen wußten wir ihn von unserer Seite ju qualen, wenn wir versicherten, daß man ihn nach seinem Aeukern, wo nicht für einen französischen Tanzmeister, boch wenigstens für ben akademischen Sprachmeister ansehen muffe. Dieser Borwurf war denn gewöhnlich das Signal zu stundenlangen Abhandlungen, worin er ben himmelweiten Unterschied berauszuseten pflegte, ber awischen ihm und einem alten Franzosen obwalte. Hierbei bürdete er uns gewöhnlich allerlei ungeschickte Borschläge auf, die wir ihm zu Beränberung und Modificirung seiner Garderobe hätten thun können.

Die Richtung meines Dichtens, bas ich nur um besto eifriger trieb. als die Abschrift schöner und sorgfältiger vorrückte, neigte sich nunmehr ganglich jum Natürlichen, jum Wahren; und wenn bie Gegenstände auch nicht immer bedeutend fenn konnten, fo suchte ich fie doch immer rein und scharf auszudrücken, um so mehr als mein Freund mir öfters zu bebenken gab, was das heißen wolle, einen Bers mit der Rabenfeder und Tusche anf holländisch Papier schreiben, was bazu für Zeit, Talent und Anstrengung gehöre, die man an nichts Leeres und Ueberflüssiges verschwenden Dabei pflegte er gewöhnlich ein fertiges Heft aufzuschlagen, und umständlich anseinander zu setzen, was an dieser oder jener Stelle nicht stehen bürfe, und uns glücklich zu preisen, daß es wirklich nicht da stehe. Er sprach hierauf mit großer Berachtung von ber Buchdruckerei, agirte ben Seper, spottete über beffen Gebarben, über bas eilige Bin= unb Wiebergreifen, und leitete aus biefem Manöver alles Unglud ber Literatur her. Dagegen erhob er den Anstand und die edle Stellung eines Schreiben= ben, und feste fich fogleich bin, um fie uns vorzuzeigen, wobei er uns benn freilich ausschalt, daß wir uns nicht nach seinem Beispiel und Muster eben so am Schreibtisch betrügen. Nun kam er wieder auf den Contrast mit bem Setzer zurud, kehrte einen angefangenen Brief bas oberfte ju unterst, und zeigte wie unanständig es fen, etwa von unten nach oben, ober von ber Rechten zur Linken zu schreiben, und was bergleichen Dinge mehr waren, womit man ganze Banbe anfüllen könnte.

Mit folchen unschädlichen Thorheiten vergeubeten wir die schöne Zeit, wobei-keinem eingefallen ware, daß aus unserm Kreis zufällig etwas ausgeben würde, bas allgemeine Sensation erregen und uns nicht in ben besten Leumund bringen sollte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Practicum haben, und wenn er allenfalls Lust empfand, einige Anleitung im prosaischen und poetischen Styl zu geben, so that er es privatissime nur wenigen, unter die wir uns nicht zählen durften. Die Lide, die sich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Prosessor Clodius auszussussussus der sich im Literarischen, Kritischen und Poetischen einigen Rus erworben hatte, und als ein junger, munterer, zuthätiger Mann, sowohl bei der Akademie als in der Stadt, viel Freunde sand. An die nunmehr von ihm übernommene

Stunde wies uns Gellert felbst, und was die Bauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisirte nur bas einzelne, corrigirte gleichfalls mit rother Dinte, und man befand fich in Gefellschaft von lauter Fehlern, ohne eine Aussicht zu haben, worin das Rechte au suchen seh. Ich hatte ihm einige von meinen Meinen Arbeiten gebracht, Die er nicht übel behandelte. Allein gerade zu jener Zeit schrieb man mir von Baufe, daß ich auf die Hochzeit meines Dheims nothwendig ein Bebicht liefern muffe. Ich fühlte mich so weit von jener leichten und leichtfertigen Beriode entfernt, in welcher mir ein ähnliches Freude gemacht hätte, und da ich der Lage selbst nichts abgewinnen konnte, so dachte ich meine Arbeit mit äußerlichem Schmud auf bas beste herauszustuten. 3ch versammelte baber ben gangen Olymp, um über die Beirath eines Frantfurter Rechtsgelehrten zu rathschlagen; und zwar ernsthaft genug, wie es fich jum Feste eines folden Shrenmanns wohl schickte. Benus und Themis hatten fich um feinetwillen überworfen; boch ein fcelmischer Streich, ben Amor ber lettern spielte, ließ jene ben Broceft gewinnen, und bie Götter entschieden für die Beirath.

Die Arbeit mißsiel mir keineswegs. Ich erhielt von Hause barüber ein schönes Belobungsschreiben, bemühte mich mit einer nochmaligen guten Abschrift und hoffte meinem Lehrer doch auch einigen Beisall abzunöthigen. Allein hier hatte ich's schlecht getroffen: er nahm die Sache streng, und indem er das Parodistische, was denn doch in dem Einfall lag, gar nicht beachtete, so erklärte er den großen Auswand von göttlichen Mitteln zu einem so geringen menschlichen Zweck für äußerst tadelnswerth, verwies den Gebrauch und Mißbrauch solcher mythologischen Figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeiten sich herschreibende Gewohnheit, sand den Ausdruck bald zu hoch, bald zu niedrig, und hatte zwar im einzelnen der rothen Tinte nicht geschont, versicherte jedoch, daß er noch zu wenig gethan habe.

Solche Stücke wurden zwar anonym vorgelesen und recensirt; allein man paste einander auf, und es blieb kein Geheimniß, daß diese verunglückte Götterversammlung mein Werk gewesen seh. Da mir jedoch seine Kritik, wenn ich seinen Standpunkt annahm, ganz richtig zu sehn schein, und jene Gottheiten, näher besehen, freilich nur hohle Scheingestalten waren, so verwünschte ich den gesammten Olymp, warf das ganze mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit sind Amor und Luna die einzigen Gottheiten, die in meinen kleinen Gedichten allenfalls auftreten.

Unter ben Bersonen, welche sich Behrisch zu Zielscheiben seines Wipes erlesen hatte, stand gerade Clodius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzugewinnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen heftig, etwas sahrig in seinen Neußerungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles dieß unterschied er sich von seinen Witbürgern, die ihn jedoch wegen seiner guten Eigenschaften und der schwen Hoffnungen, die er gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Gedichte, welche sich bei seierlichen Gelegenheiten nothwendig machten. Er folgte in der sogenannten Obe der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Clodius aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramlerschen Gedichte mit einem majestätischen Bompe austreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Handlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüth und Eindildungskraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Clodius hingegen erschienen diese Ausdricke fremdartig, indem seine Poesse übrigens nicht geeignet war, den Geist auf irgend eine Weise zu erheben.

Solche Gebichte mußten wir nun oft schön gebruckt und höchlich gelobt vor uns sehen, und wir sanden es höchst anstößig, daß er, der uns die heidnischen Götter verkummert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnaß aus griechischen und römischen Wortsprossen zusammenzimmern wollte. Diese oft wiederkehrenden Ausdrücke prägten sich sest in unser Gedächtniß, und zu lustiger Stunde, da wir in den Kohlgärten den trefslichsten Kuchen verzehrten, siel mir auf einmal ein, jene Kraftzund Machtworte in ein Gedicht an den Kuchendäcker Hendel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrieben wurde:

D Henbel, bessen Ruhm vom Sit zum Norden reicht, Bernimm ben Päan, der zu beinen Ohren steigt!
Du bäckt, was Gallier und Britten emsig suchen,
Mit schöpf'risch em Genie, originelle Ruchen.
Des Kassees Ocean, der sich vor dir ergießt,
Ist süßer als der Saft, der vom Hymettus sließt.
Dein Haus, ein Monument, wie wir den Künsten lohnen,
Umhangen mit Trophä'n, erzählt den Nationen:

Auch ohne Diabem fand Hendel hier sein Glüd, Und raubte dem Cothurn gar manch Achtgroschenstück. Glänzt deine Urn' dereinst in mäjestät'schem Pompe, Dann weint der Patriot an deiner Katakombe. Doch leb'! dein Torus seh von edler Brut ein Rest! Steh' hoch wie der Olymp, wie der Parnassus fest! Kein Phalanx Griechenlands mit römischen Ballisten Bermög' Germanien und Hendeln zu verwilften. Dein Wohl ist unser Stolz, dein Leiden unser Schmerz, Und Hendels Tempel ist der Musensöhne Herz.

Dieses Gebicht ftand lange Zeit unter fo vielen andern, welche bie Wände jener Zimmer verunzierten, ohne bemerkt zu werden, und wir, bie wir uns genugsam baran ergött hatten, vergagen es ganz und gar über andern Dingen. Geraume Zeit bernach trat Clodius mit seinem Med on hervor, beffen Weisheit, Grofmuth und Tugend wir unenblich lächerlich fanden, fo fehr auch die erfte Borftellung des Stude beklaticht wurde. Ich machte gleich Abends, als wir zusammen in unfer Weinhaus tamen, einen Brolog in Knittelverfen', wo Sarletin mit zwei großen Säcken auftritt, sie an beibe Seiten des Prosceniums stellt und nach verschiedenen vorläufigen Späken den Zuschauern vertraut, daß in den beiben Saden moralisch-afthetischer Sand befindlich sen, ben ihnen die Schauspieler fehr häufig in die Augen werfen würden: ber eine set nämlich mit Wohlthaten gefüllt, die nichts kosteten, und der andere mit prächtig ausgebrudten Gefinnungen, die nichts hinter sich hätten. Er entfernte sich ungern und tam einigemal wieber, ermahnte die Zuschauer ernstlich, fich an feine Warnung zu kehren und die Augen zuzumachen, erinnerte sie, wie er immer ihr Freund gewesen und es gut mit ihnen gemeint, und was bergleichen Dinge mehr waren. Dieser Brolog wurde auf ber Stelle von Freund horn im Zimmer gespielt, boch blieb ber Spaf gang unter uns; es ward nicht einmal eine Abschrift genommen und das Papier verlor sich balb. Horn jedoch, ber ben Harlekin ganz artig vorgestellt hatte, ließ sich's einfallen, mein Gebicht an Benbel um mehrere Berfe zu erweitern und es zunächst auf den Medon zu beziehen. las es uns vor, und wir konnten keine Freude baran haben, weil wir bie Zufäte nicht eben geiftreich fanden, und bas erfte, in einem ganz andern

Sinn gefdriebene Bebicht uns entstellt vorfam. Der Freund, unzufrieben über unsere Gleichgültigkeit, ja unsern Tabel, mochte es andern vorgezeigt haben, die es neu und lustig fanden. Nun machte man Abschriften bavon, benen ber Ruf bes Clobius'schen Mebon sogleich eine schnelle Bublicität verschaffte. Augemeine Difbilligung erfolgte hierauf, und bie Urheber — man hatte balb erfahren, bag es aus unserer Clique hervorgegangen mar — wurden bochlich getabelt: benn feit Cronegks und Rofts Angriffen auf Gottsched mar bergleichen nicht wieder vorgekommen. Wir hatten uns ohnehin früher schon zurückgezogen, und nun befanden wir uns gar im Falle ber Schuhus gegen die übrigen Bögel. Dresben mochte man die Sache nicht gut finden, und fie hatte für uns wo nicht unangenehme, boch ernste Folgen. Der Graf Linbenau war fcon eine Zeit lang mit bem hofmeifter feines Sohnes nicht gang zufrieden. Denn obgleich ber junge Mann feineswegs vernachläffigt murbe und Bebrifch fich entweber in bem Zimmer bes jungen Grafen ober wenigstens baneben hielt, wenn die Lehrmeister ihre täglichen Stunden gaben, die Collegia mit ihm sehr orbentlich frequentirte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch benfelben auf allen Spaziergangen begleitete, fo maren wir andern boch auch immer in Avels Hause zu finden und zogen mit, wenn man lustwandelte; das machte schon einiges Aufsehen. Behrisch gewöhnte sich auch an uns, gab zuletzt meistentheils Abends gegen neun Uhr seinen Bögling in die Bande des Rammerdieners und suchte uns im Weinhause auf, wohin er jedoch niemals anders als in Schuhen und Strumpfen, ben Degen an der Seite und gewöhnlich den hut unterm Arm zu kommen pflegte. Die Späße und Thorheiten, die er insgemein angab, gingen ins unendliche. So batte jum Beispiel einer unserer Freunde die Bewohnheit Bunkt Behn wegzugehen, weil er mit einem hubschen Kinde in Berbindung ftand, mit welchem er fich nur um diese Zeit unterhalten konnte. Wir vermißten ihn ungern, und Behrisch nahm sich eines Abends, wo wir febr vergnügt zusammen waren, im stillen vor, ihn biegmal nicht wegzulaffen. Dit bem Schlage Behn ftanb jener auf und empfahl fich. Behrisch rief ihn an und bat, einen Augenblick zu warten, weil er gleich mit geben wolle. Nun begann er auf- bie anmuthigste Weise erst nach seinem Degen zu suchen, ber boch gang vor ben Augen stand, und gebarbete sich beim Anschnallen beffelben so ungeschickt, bak er bamit niemals zu Stande kommen konnte. Er machte es auch anfangs so naturlich,

daß niemand ein Arges tabei hatte. Als er aber, um das Thema zu variiren, zuletzt weiter ging, daß der Degen bald auf die rechte Seite, bald zwischen die Beine kam, so entstand ein allgemeines Gelächter, in das der Forteilende, welcher gleichsalls ein lustiger Geselle war, mit einstimmte, und Behrisch so lange gewähren ließ, dis die Schäferstunde vorüber war, da denn nun erst eine gemeinsame Lust und vergnügliche Unterhaltung dis tief in die Racht erfolgte.

Unglücklicherweise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen andern Hang zu einigen Mädchen, welche besser waren als ihr Ruf; wodurch denn aber unser Auf nicht gefördert werden konnte. Man hatte uns manchmal in ihrem Garten gesehen, und wir lenkten auch wohl unsern Spaziergang dahin, wenn der junge Graf dabei war. Dieses alles mochte zusammen aufgespart und dem Bater zuletzt berichtet worden sehn: genug, er suchte auf eine glimpfliche Weise den Hosmeister los zu werden, dem es jedoch zum Glück gereichte. Sein gutes Aeußeres, seine Kenntnisse und Talente, seine Rechtschsfenheit, an der niemand etwas auszusehen wußte, hatten ihm die Neigung und Achtung vorzüglicher Personen erworden, auf deren Empsehlung er zu dem Erdprinzen von Dessau als Erzieher berusen wurde, und an dem Hose eines in jeder Rücksicht trefslichen Fürsten ein solides Glück fand.

Der Berlust eines Freundes, wie Behrisch, war filr mich von ber gröfiten Bedeutung. Er hatte mich verzogen, indem er mich bilbete, und seine Gegenwart war nöthig, wenn das einigermaßen für die Societät Frucht bringen sollte, was er an mich zu wenden für gut gefunden hatte. wukte mich zu allerlei Artigem und Schicklichem zu bewegen, was gerade am Blat war, und meine geselligen Talente herauszuseten. Beil ich aber in folden Dingen keine Selbstständigkeit erworben hatte, fo fiel ich gleich, ba ich wieder allein war, in mein wirriges, störrisches Wefen zurud, welches immer zunahm, je unzufriedener ich über meine Umgebung war, indem ich mir einbildete, daß fie nicht mit mir zufrieden fen. Dit ber willfürlichsten Laune nahm ich übel auf, was ich mir hätte zum Bortheil rechnen können, entfernte manchen baburch, mit bem ich bisher in leiblichem Berhältniß gestanden hatte, und mußte bei mancherlei Widerwärtigen, bie ich mir und andern, es seh nun im Thun ober Unterlassen, im Ruviel ober Zuwenig augezogen hatte, von Wohlwollenben bie Bemerkung boren, bag es mir an Erfahrung fehle. Das gleiche fagte mir

mobl irgend ein Gutbenkenber, ber meine Broduktionen fab, besonders wenn sie sich auf die Aukenwelt bezogen. Ich beobachtete diese so gut ich konnte, fand aber baran wenig erbauliches, und mußte noch immer genug von dem Meinigen hinzuthun, um fie nur erträglich zu finden. Auch meinem Freunde Behrisch hatte ich manchmal zugesett, er folle mir beutlich machen, mas Erfahrung fen? Weil er aber voller Thorheiten stedte, so vertröstete er mich von einem Tage zum andern und eröffnete mir zulett nach großen Borbereitungen, die wahre Erfahrung fet ganz eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrener bie Erfahrung erfahrend erfahren muffe. Wenn wir ihn hierüber außerst ausschalten und zur Rebe fetten, so versicherte er, hinter biefen Worten stede ein großes Beheimniß, bas wir alsbann erft begreifen murben, wenn wir erfahren hatten - und immer fo weiter: benn es toftete ihm nichts, Biertelftunden lang fo fort= zusprechen, ba benn bas Berfahren immer erfahrener und zulett zur wahrhaften Erfahrung werben würde. Wollten wir über folche Boffen verzweifeln, fo betheuerte er, daß er diefe Art fich beutlich und einbrücklich zu machen, von den neuesten und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmerkfam gemacht, wie man eine ruhige Ruhe ruhen und wie bie Stille im ftillen immer ftiller werben fonnte.

Zufälligerweise rühmte man in guter Gesellschaft einen Officier, ber sich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohldenkenden und ersahrenen Mann, der den siebenjährigen Krieg mitgesochten und sich ein allgemeines Zutrauen erworden habe. Es siel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten östers mit einander. Der Begriff von Erschrung war beinahe six in meinem Gehirne geworden, und das Bedürsniß, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich. Offenmüthig wie ich war, entsdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir im Gesolg meiner Fragen etwas von seinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich zuletzt wenig Bessers herauskam, als daß die Ersahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedanken, Wünsche und Vorsätze unerreichbar sehen, und daß man benjenigen, welcher dergleichen Grüllen hege und sie mit Lebhastigkeit äußere, vornehnlich für einen unersahrenen Menschen halte.

Da er jedoch ein wackerer, tilchtiger Mann war, so versicherte er mir, er habe diese Grillen selbst noch nicht ganz aufgegeben, und befinde sich bei dem wenigen Glauben, Liebe und Hoffnung, was ihm übrig geblieben, noch ganz leidlich. Er mußte mir darauf vieles vom Krieg erzählen, von der Lebensweise im Feld, von Scharmützeln und Schlachten, besonders in so fern er Antheil daran genommen; da denn diese ungeheuern Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Individuum bezogen wurden, ein gar wunderliches Ansehen gewannen. Ich bewog ihn alsdann zu einer offenen Erzählung der kurz vorher bestandenen Hosverhältnisse, welche ganz mährchenhaft zu sehn schienen. Ich hörte von der körperlichen Stärke Augusts des Zweiten, den vielen Kindern desselben und seinem ungeheuern Auswand, sodann von des Nachsolgers Kunst und Sammlungsluft, vom Grasen Brühl und bessen gränzenloser Prunkliebe, deren einzelnes beinahe abgeschmacht erschien, von so viel Festen und Prachtergözungen, welche sämmtlich durch den Einsall Friedrichs in Sachsen abgeschnitten worden. Nun lagen die königlichen Schlösser zerstört, die Brühl'schen Herrlichkeiten vernichtet, und es war von allem nur ein sehr beschädigtes herrliches Land übrig geblieben.

Alls er mich über jenen unsinnigen Genuß bes Glücks verwundert, und sodann über das erfolgte Unglück betrübt sah, und mich bedeutete, wie man von einem erfahrenen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiden erstaunen, noch daran einen zu lebhaften Antheil nehmen solle, so sühlte ich große Luft, in meiner disherigen Unersahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärkte, und recht angelegentlich dat, ich möchte mich dis auf weiteres immer an die angenehmen Erfahrungen halten, und die unangenehmen so viel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir ausdringen sollten. Einst aber, als wieder im allgemeinen die Rede von Erfahrung war und ich ihm jene possenhaften Phrasen des Freundes Behrisch erzählte, schüttelte er lächelnd den Kopf, und sagte: Da sieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgessprochen sind! Diese da klingen so necksisch, ja so albern, daß es sast unmöglich scheinen dürste, einen vernünstigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Versuch machen.

Und als ich in ihn drang, versette er mit seiner verständig heitern Beise: Wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund commentire und supplire, in seiner Art fortzusahren, so dünkt mich, er habe sagen wollen, daß die Ersahrung nichts anders sep, als daß man ersährt, was man nicht zu ersahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens hinausläuft.

## Achtes Buch.

Ein anderer Mann, obgleich in jedem Betracht von Behrifch unendlich verschieden, konnte boch in einem gewissen Sinne mit ihm verglichen werben; ich meine Defern, welcher auch unter biejenigen Menschen geborte, die ihr Leben in einer bequemen Geschäftigkeit hintraumen. Seine Freunde felbst bekannten im stillen, daß er, bei einem fehr schönen Raturell, seine jungen Jahre nicht in genugsamer Thätigkeit verwendet, deßwegen er auch nie babin gelangt seh, die Kunst mit vollkommener Technik auszuüben. Doch schien ein gewiffer Fleiß feinem Alter vorbehalten zu sehn, und es fehlte ihm die vielen Jahre, die ich ihn kannte, niemals an Erfindung noch Arbeitsamkeit. Er hatte mich gleich ben ersten Augenblick fehr an sich gezogen; schon seine Wohnung, wundersam und ahnungsvoll, war für mich höchst reizend. In bem alten Schloffe Bleifenburg ging man rechts in ber Ede eine erneute heitere Wenbeltreppe hinauf. Die Gale ber Zeichenakabemie, beren Director er war, fant man fobann links, hell und geräumig; aber zu ihm felbst gelangte man nur durch einen engen bunkeln Bang, an beffen Enbe man erft ben Eintritt ju feinen Zimmern suchte, zwischen beren Reihe und einem weitläufigen Rornboden man so eben hergegangen war. Das erste Gemach war mit Bil= bern geschmudt aus ber fpatern italianischen Schule, von Meistern, beren Anmuth er höchlich zu preisen pflegte. Da ich Privatstunden mit einigen Sbelleuten bei ihm genommen hatte, fo war uns erlaubt bier zu zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in fein baranstoßendes inneres Cabinet, welches zugleich seine wenigen Bücher, Runft- und Naturaliensammlungen, und mas ihn sonft zunächst interessiren mochte, entbielt. Alles war mit Geschmad, einfach und bergestalt geordnet, daß ber kleine Raum fehr vieles umfaßte, die Möbeln, Schränke, Portefeuilles

elegant, ohne Ziererei ober Heberstuff. So war auch bas erfte was er uns empfahl, unt worauf er immer wieder zurücktam, die Ginfalt in allem, was Lunft unt Handwerf vereint hervorzubringen berufen sind. Als ein abgesagter Feint be Schnörkel- und Muschelwesens und bes ganzen baroden Geschmads zeigte er uns bergleichen in Aupfer gestochene und gezeichnete alte Mufter im Gegenfat mit befferen Bergierungen und einfacheren Formen der Möbeln sowohl als anderer Zimmerumgebungen; und weil alles um ihn ber mit biefen Marimen übereinstimmte, so machten bie Worte und Lehren auf und einen anten und bauernben Einbruck. Auch außerbem batte er Gelegenheit, uns seine Gesinnungen praktisch sehen zu laffen, indem er somobl bei Brivat= als Regimentspersonen in gutem Ansehen ftant, unt bei nenen Bauten und Beranberungen um Rath gefragt wurde. Ueberhaupt schien er geneigter zu sehn, etwas gelegentlich, zu einem gewiffen Zweck und Gebranch zu verfertigen, als bag er für sich bestebende Dinge, welche eine größere Bollenbung verlangen, unternommen und ansgearbeitet batte; begbalb er and immer bereit und jur Band mar, wenn die Buchbandler größere und fleinere Rupfer zu irgend einem Werf verlangten; wie benn die Bignetten zu Windelmanns ersten Schriften von ihm radirt find. Dit aber machte er nur febr ffizzenhafte Beichnungen, in welche fich Gebier gan; gut ju ichiden verstand. Seine Figuren hatten burchaus etwas Allgemeines, um nicht zu fagen, Ibeelles. Seine Frauen maren angenehm und gefällig, feine Kinder naiv genug; nur mit ben Mannern wollte es nicht fort, bie bei feiner zwar geiftreichen, aber boch immer nebulistischen und zugleich abbrevirenden Manier meistentheils das Ansehen von Lazaroni erhielten. Da er seine Compositionen überhaupt weniger auf Form, als auf Licht, Schatten und Maffen berechnete, so nahmen sie sich im ganzen gut aus; wie benn alles, was er that und hervorbrachte, von einer eigenen Grazie begleitet mar. Beil er unn baboi eine eingewurzelte Reigung jum Bebeutenben, Allegorischen, einen Rebengebanken Erregenden nicht bezwingen konnte noch wollte, fo gaben seine Werke immer etwas zu sinnen und wurden vollständig durch einen Begriff, ba sie es ber Kunft und ber Ausführung nach nicht sehn Diefe Richtung, welche immer gefährlich ift, führte ihn manchlounten. und bis au bie Grange bes guten Geschmads, wo nicht gar barüber Seine Abstehten fuchte er oft burch bie munberlichften Einfälle und durch grillenhafte Scherze zu erreichen; ja seinen besten Arbeiten ist

stets ein humoristischer Anstrich verliehen. War das Publicum mit solchen Dingen nicht immer zufrieden, so rächte er sich durch eine neue, noch wunderlichere Schnurre. So stellte er später in dem Borzimmer des großen Concertsaales eine ideale Frauenfigur seiner Art vor, die eine Lichtscheere nach einer Kerze hindewegte, und er freute sich außerordentlich, wenn er veranlassen konnte, daß man über die Frage stritt, ob diese seltsame Muse das Licht zu putzen oder auszulöschen gedenke? wo er denn allerlei neckische Beigedanken schelmisch hervorblicken ließ.

Doch machte die Erbanung des neuen Theaters zu meiner Zeit das größte Aufsehen, in welchem sein Borhang, ba er noch ganz neu war, gewiß eine außerorbentlich liebliche Wirtung that. Defer hatte bie Musen aus ben Wolken, auf benen fie bei folden Gelegenheiten gewöhnlich schweben, auf die Erde versett. Einen Borhof zum Tempel des Ruhms schmüdten die Statuen des Sophokles und Aristophanes, um welche sich alle neuern Schauspielbichter versammelten. Bier nun waren bie Böttinnen ber Künfte gleichfalls gegenwärtig, und alles würdig und schön. aber kommt bas Wunderliche! Durch die freie Mitte sah man bas Portal bes fernstehenden Tempels, und ein Mann in leichter Jade ging zwischen beiden obengedachten Gruppen, ohne sich um sie zu bekümmern, hindurch, gerade auf den Tempel los; man sah ihn daher im Rücken, er war nicht besonders ausgezeichnet. Diefer nun follte Shakpeare bedeuten, der ohne Borgänger und Nachfolger, ohne sich um die Muster zu bekümmern, auf seine eigene Hand ber Unsterblichkeit entgegengehe. Auf bem großen Boben über bem neuen Theater ward biefes Werk vollbracht. Wir versammelten uns bort oft um ihn, und ich habe ihm baselbst die Aushängebogen von Musarion vorgelesen.

Was mich betraf, so rildte ich in Ausübung der Kunst keineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unsern Geist und unsern Geschmad; aber seine eigene Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich an den Gegenständen der Kunst und Natur auch nur hindämmerte, hätte zu einer strengen und entschiedenen Ausübung anseiten sollen. Bon den Gesichtern und Körpern selbst überlieferte er uns mehr die Ansichten als die Formen, mehr die Gebärden als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe von den Gestalten, und verlangte, wir sollten sie in uns lebendig werden lassen. Das wäre denn auch schön und recht gewesen, wenn er nicht bloß Ansänger vor sich gehabt hätte. Konnte man ihm daher ein

vorzägliches Talent zum Unterricht wohl absprechen, so mußte man bagegen belennen, daß er sehr gescheibt und weltklug sen, und daß eine glückliche Gewandtheit des Geiftes ihn in einem bobern Sinne recht eigentlich jum Lehrer qualificire. Die Mängel, an benen jeder litt, sab er recht aut ein: er verschmähte jedoch, sie direct zu rügen, und beutete vielmehr Lob und Tabel indirect sehr lakonisch an. Run mußte man über bie Sache benten und tam in ber Einficht schnell um vieles weiter. So batte ich 21mm Beispiel auf blanes Bapier einen Blumenstrang nach einer porban= benen Borschrift mit schwarzer und weißer Preide sehr forgfältig ausgeführt und theils mit Bifchen, theils mit Schraffiren bas kleine Bilb bervorzuheben gesucht. Nachdem ich mich lange bergestalt bemüht, trat er einstens hinter mich und sagte: Mehr Bapier! worauf er sich sogleich entfernte. Mein Nachbar und ich zerbrachen uns ben Ropf, was bas beißen tonne: benn mein Bouquet hatte auf einem großen balben Bogen Raum genug um fich her. Nachbem wir lange nachgebacht, glaubten wir enblich feinen Sinn zu treffen, wenn wir bemerkten, bag ich burch bas Ineinan= berarbeiten bes Schwarzen und Weißen ben blauen Grund ganz zugebeckt. die Mitteltinte zerstört und wirklich eine unangenehme Zeichnung mit großem Fleiß hervorgebracht hatte. Uebrigens ermangelte er nicht, uns von der Berspective, von Licht und Schatten zwar genugsam, boch immer nur so zu unterrichten, daß wir uns anzustrengen und zu quälen hatten, um eine Anwendung ber überlieferten Grundfate zu treffen. Wahrscheinlich mar feine Absicht, an une, die wir boch nicht Rünftler werden follten, nur die Einsicht und ben Geschmack zu bilben, und uns mit den Erforberniffen eines Runftwerks bekannt zu machen, ohne gerade zu verlangen, baß wir es hervorbringen follten. Da nun der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war — benn es machte mir nichts Bergnügen als was mich anflog — so wurde ich nach und nach wo nicht lässig, doch mismuthig, und weil die Renntniß bequemer ift als das Thun, so ließ ich mir gefallen, mobin er uns nach feiner Weise zu führen gebachte.

Bu jener Zeit war das Leben der Maler von d'Argenville ins Deutsche übersetz; ich erhielt es ganz frisch und studirte es emsig genug. Dieß schien Desern zu gefallen und er verschaffte uns Gelegenheit, aus den großen Leipziger Sammlungen manches Porteseuille zu sehen, und leitete uns dadurch zur Geschichte der Kunst ein. Aber auch diese lebungen brachten bei mir eine andere Wirkung hervor, als er im Sinn haben mochte. Die mancherlei Gegenstände, welche ich von den Künstlern behandelt sah, erweckten das poetische Talent in mir, und wie man ja wohl ein Kupser zu einem Gedicht macht, so machte ich nun Gedichte zu den Kupsern und Zeichnungen, indem ich mir die darauf vorgestellten Bersonen in ihrem vorhergehenden und nachfolgenden Zustande zu verzegegenwärtigen, bald auch ein kleines Lied, das ihnen wohl geziemt hätte, zu dichten wußte und so mich gewöhnte, die Klusste in Berbindung mit einander zu betrachten. Ja selbst die Fehlgrisse, die ich that, daß meine Gedichte manchmal beschreibend wurden, waren mir in der Folge, als ich zu mehrerer Besinnung kam, nützlich, indem sie mich auf den Unterschied der Klusste ausmerksam machten. Bon solchen kleinen Dingen standen mehrere in der Sammlung, welche Behrisch veranstaltet hatte; es ist aber nichts davon übrig geblieben.

Das Kunst = und Geschmackselement, worin Deser lebte und auf welchem man selbst, in so sern man ihn sleißig besuchte, getragen wurde, ward auch dadurch immer würdiger und erfreulicher, daß er sich gern abzeschiedener oder abwesender Männer erinnerte, mit denen er in Berhältniß gestanden hatte oder solches noch immer sort erhielt; wie er denn, wenn er semand einmal seine Achtung geschenkt, unveränderlich in dem Betragen gegen denselben blieb und sich immer gleich geneigt erwies.

Nachdem wir unter ben Franzosen vorzüglich Caplus hatten rühmen hören, machte er uns auch mit beutschen, in biesem Kache thätigen Mannern bekannt. Go erfuhren wir, baf Brofeffor Christ als Liebhaber, Sammler, Renner, Mitarbeiter ber Runft fcone Dienfte geleiftet und feine Gelehrfamkeit zu mahrer Förberung berfelben angemenbet habe. Beineden bagegen burfte nicht wohl genannt werben, theils weil er fich mit ben allzu kindlichen Anfängen ber beutschen Runft, welche Defer wenig schätzte, gar zu emfig abgab, theils weil er einmal mit Windelmann unfäuberlich verfahren mar, welches ihm benn niemals verziehen werden konnte. Auf Lipperts Bemühungen jedoch ward unsere Aufmerksamkeit kräftig hingeleitet, indem unfer Lehrer das Berdienst derselben genugsam herauszuseten wußte. Denn obgleich, fagte er, Die Statuen und größern Bildwerke Grund und Gipfel aller Runftkenntnif blieben, fo fepen fie doch sowohl im Original als Abguß felten zu sehen, dahingegen durch Lippert eine kleine Welt von Gemmen bekannt werde, in welcher der Alten faglicheres Berdienst, glückliche Erfindung, zweckmäßige Zusammenstellung,

geichmachvolle Bebandlung auffallender und begreiflicher werbe, auch bei so groker Menge bie Bergleichung eber möglich seb. Indem wir uns nun damit so viel als erlaubt war, beschäftigten, so wurde auf bas hohe Runftleben Windelmanns in Italien bingebeutet, und wir nahmen beffen erste Schriften mit Andacht in die Banbe: benn Defer batte eine leidenschaftliche Berehrung für ihn, die er uns gar leicht einauflößen vermochte. Das Broblematische jener kleinen Auffätze, die sich noch bagu burch Fronie selbst verwirren und fich auf gang specielle Deinungen und Ereignisse beziehen, vermochten wir zwar nicht zu entziffern, allein weil Defer viel Ginflug barauf gehabt, und er bas Evangelium bes Schönen, mehr noch bes Geschmactvollen und Angenehmen auch uns unabläffig überlieferte, so fanden wir den Sinn im allgemeinen wieder und bünkten uns bei solchen Auslegungen um besto sicherer zu geben, als wir es für kein geringes Glud achteten, aus berfelben Quelle zu schöpfen, aus ber Windelmann feinen erften Durft gestillt hatte.

Einer Stadt tann tein größeres Blud begegnen, als wenn mehrere, im Guten und Rechten gleichgefinnte, schon gebildete Männer baselbst neben einander wohnen. Diesen Borzug batte Leipzig und genof ihn um so friedlicher, als sich noch nicht so manche Entzweiungen des Urtheils hervorgethan hatten. Huber, Aupferstichsammler und wohlgeübter Kenner, hatte noch außerdem das dankbar anerkannte Berdienst, daß er den Werth der deutschen Literatur auch den Franzosen bekannt zu machen gedachte. Rreuchauf, Liebhaber mit gentbtem Blid, ber, als Freund ber gangen Runstfocietät, alle Sammlungen für die seinigen ansehen konnte; Winkler, der die einsichtsvolle Freude, die er an seinen Schätzen hegte, sehr gern mit andern theilte, mancher andere, der sich anschloß, alle lebten und wirkten nur in Einem Sinne, und ich wüßte mich nicht zu erinnern, so oft ich auch, wenn sie Runstwerke burchsaben, beiwohnen burfte, baf jemals ein Zwiespalt entstanden mare. Immer tam billigerweise bie Schule in Betracht, aus welcher ber Künstler hervorgegangen, die Zeit, in ber er gelebt, das befondere Talent, das ihm die Ratur verlieben, und ber Grad, auf welchen er es in ber Ausübung gebracht: da war keine Borliebe weber filr geiftliche noch für weltliche Gegenstände, für ländliche ober für städtische, lebendige ober leblose; die Frage war immer nach bem Runftgemäßen.

Db fich nun gleich biese Liebhaber und Sammler nach ihrer Lage,

Sinnesart, Bermögen und Gelegenheit mehr gegen die niederkändische Schule richteten, so ward boch, indem man sein Auge an den unendlichen Berbiensten der nordwestlichen Künstler übte, ein sehnsuchtsvoll verehrender Blick nach Südosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwecke meiner Familie, ja meine eigenen versäumte, mich in bemjenigen begründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens finden sollte: auch ist mir der Eindruck jener Localitäten, in welchen ich so bedeutende Anregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieben. Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Akademie, vor allen aber Desers Wohnung, nicht weniger die Winkler'schen und Richter'schen Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, ber, indem sich ältere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beiläusig unterrichtet wird, und welchem das schwerste Geschäft, das alles zurecht zu legen, dabei überslassen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Lage besinden. Ich sah mich daher mit andern sehnsuchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung un, die uns denn auch durch einen Mann kommen sollte, dem wir schon so viel schuldig waren.

Auf zweierlei Weise kann der Geist höchlich erfreut werden, durch Anschauung und Begriff. Aber jenes erforbert einen würdigen Gegen= stand, ber nicht immer bereit, und eine verhältnismäßige Bilbung, zu ber man nicht gerade gelangt ist: ber Begriff hingegen will nur Empfanglichkeit, er bringt ben Inhalt mit, und ift felbst bas Werkzeug ber Bilbung. Daher war uns jener Lichtstrahl höchst willtommen, ben ber vortrefflichste Denker burch duftere Wolken auf uns herableitete. Man muß Jungling fenn, um fich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung Leffinge Laokoon auf uns ausübte, indem biefes Wert uns ans der Region eines kummer= lichen Anschauens in die freien Gefilde bes Gebankens hinrig. Das fo lange mikverstandene: Ut pictura, poesis, war auf einmal beseitigt, ber Unterschied ber bilbenben und Rebeklinste klar; die Gipfel beider erschienen nun getrennt, wie nah ihre Basen auch zusammenstoßen mochten. Der bilbenbe Runftler follte fich innerhalb ber Granze bes Schonen halten, wenn bem rebenben, ber bie Bebeutung jeder Art nicht entbehren tann, auch barüber hinauszuschweifen vergönnt wäre. Jener arbeitet für ben äußern Sinn, ber nur burch bas Schone befriedigt wird, biefer für bie Einbildungstraft, die sich wohl mit dem Häßlichen noch absinden mag. Wie vor einem Blitz erleuchteten sich und alle Folgen dieses herrlichen Gedankens; alle disherige anleitende und urtheilende Kritik ward, wie ein abgetragener Rock, weggeworsen; wir hielten uns von allem Uebel erlöst, und glaubten mit einigem Mitleid auf das sonst so herrliche sechzehnte Jahrhundert herabblicken zu dürsen, wo man in deutschen Bildwerken und Gedichten das Leben nur unter der Form eines schellenbehangenen Narren, den Tod unter der Unisorm eines klappernden Gerippes, so wie die nothwendigen und zufälligen Uebel der Welt unter dem Bilde des fratzenhaften Teusels zu vergegenwärtigen wußte.

Am meisten entzückte uns die Schönheit jenes Gedankens, daß die Alten den Tod als den Bruder des Schlass anerkannt, und beide, wie es Menächmen geziemt, zum Berwechseln gleichgebildet. Hier konnten wir nun erst den Triumph des Schönen höchlich seiern, und das Hässliche jeder Art, da es doch einmal aus der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reich der Kunst nur in den niedrigen Kreis des Lächerlichen verweisen.

Die Herrlichkeit solcher Haupt- und Grundbegriffe erscheint nur dem Gemüth, auf welches sie ihre unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie, ersehnt, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Nahrung gedient ist, liebevoll ganze Epochen ihres Lebens damit und erfreuen sich eines überschwengslichen Wachsthums, indessen bamit und erfreuen sich eines überschwengslichen Wachsthums, indessen sicht an Menschen sehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirkung widersetzen, und nicht an andern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mäkeln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise förbern, so konnte ich diese neue Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Berlangen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerke in größerer Masse zu erblicken. Ich entschied mich daher, Dresden ohne Aufenthalt zu besuchen. An der nöthigen Baarschaft sehlte es mir nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenhaftes Wesen noch ohne Noth vermehrte: denn ich hielt meinen Borsat vor jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschäuse ganz nach eigener Art zu betrachten wünschte und, wie ich meinte, mich von niemand wollte irre machen lassen. Außer diesem ward durch noch eine andere Wunderlichkeit eine so einsache Sache verwickelter.

Wir haben angeborene und anerzogene Schwächen, und es möchte

noch die Frage sehn, welche von beiden uns am meisten zu schaffen geben. So gern ich mich mit jeder Art von Zuständen bekannt machte und bazu manchen Anlaß gehabt hatte, war mir boch von meinem Bater eine äußerste Abneigung gegen alle Gasthöfe eingeflößt worben. Auf seinen Reisen burch Italien, Frankreich und Deutschland hatte sich diese Gesinnung fest bei ihm eingewurzelt. Db er gleich selten in Bilbern fprach, und bieselben nur, wenn er sehr heiter war, zu Hulfe rief, so pflegte er boch manchmal zu wiederholen, in dem Thore eines Gafthofs glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausgespannt zu sehen, so kunftlich, daß die Insecten zwar hineinwärts, aber selbst die privilegirten Wespen nicht ungerupft berausfliegen konnten. Es schien ihm etwas erschreckliches, bafür, baß man feinen Gewohnheiten und allem, mas einem lieb im Leben mare, entsagte, und nach der Weise des Wirths und der Rellner lebte, noch über= mäßig bezahlen zu müffen. Er pries bie Sospitalität alter Zeiten, und so ungern er sonft auch etwas Ungewohntes im Saufe bulbete, so übte er boch Gastfreundschaft, besonders an Rünftlern und Virtuosen; wie benn Bevatter Seekat immer sein Quartier bei uns behielt, und Abel, ber lette Musiker welcher die Gambe mit Glud und Beifall behandelte, wohl aufgenommen und bewirthet wurde. Wie hatte ich mich nun mit folchen Jugenbeindrücken, die bisher durch nichts ausgelöscht worden, entschließen können, in einer fremden Stadt einen Gasthof zu betreten? Nichts wäre leichter gewefen, als bei guten Freunden ein Quartier zu finden; Hofrath Arebel. Affessor Hermann und andere hatten mir schon oft davon gesprochen: allein auch diesen sollte meine Reise ein Geheimnift bleiben, und ich gerieth auf ben wunderlichsten Ginfall.

Mein Stubennachbar, ber fleißige Theologe, bem seine Augen leiber immer mehr ablegten, hatte einen Berwandten in Dresden, einen Schuster, mit dem er von Zeit zu Zeit Briefe wechselte. Dieser Mann war mir wegen seiner Aeußerungen schon längst höchst merkwürdig geworden, und die Ankunft eines seiner Briefe ward von uns immer sestlich geseiert. Die Art, womit er die Klagen seines die Blindheit besührchtenden Betters erwiederte, war ganz eigen: denn er bemilite sich nicht um Trostgründe, welche immer schwer zu sinden sind; aber die heitere Art, womit er sein eigenes enges, armes, mühseliges Leben betrachtete, der Scherz, den er selbst den Uebeln und Unbequemlichkeiten abgewann, die unverwüstliche Ueberzeugung, daß das Leben an und für sich ein Gut seh, theiste sich

bemjenigen mit, ber ben Brief las, und versetzte ihn, wenigstens für Augenblicke, in eine gleiche Stimmung. Enthusiastisch wie ich war, hatte ich diesen Mann öfters verbindlich grüßen lassen, seine glückliche Raturgabe gerühmt und den Bunsch, ihn kennen zu lernen, geäußert. Dieses alles vorausgesetzt, schien mir nichts natürlicher als ihn aufzusuchen, mich mit ihm zu unterhalten, ja bei ihm zu wohnen, und ihn recht genau kennen zu lernen. Mein guter Candidat gab mir, nach einigem Widersstreben, einen mühsam geschriebenen Brief mit, und ich suhr, meine Matrikel in der Tasche, mit der gelben Kutsche sehnsuchtsvoll nach Dresden.

Ich suchte nach meinem Schuster und fand ihn balb in ber Borstadt. Auf seinem Schemel sitzend empfing er mich freundlich und fagte lächelnb, nachdem er ben Brief gelesen: Ich sehe hieraus, junger Herr, daß ihr ein wunderlicher Shrift sehb.

Wie bas, Meister? verfette ich.

Wunderlich ist nicht übel gemeint! fuhr er fort: man nennt jemand so, der sich nicht gleich ist, und ich nenng Sie einen wunderlichen Christen, weil Sie sich in einem Stuck als den Nachfolger des Herrn bekennen, in dem andern aber nicht.

Auf meine Bitte, mich aufzuklären, sagte er weiter: Es scheint, daß Ihre Absicht ist, eine fröhliche Botschaft den Armen und Niedrigen zu verklindigen; das ist schön, und diese Nachahmung des Herrn ist löblich. Sie sollten aber dabei bedenken, daß er lieder bei wohlhabenden und reichen Leuten zu Tische saß, wo es gut herging, und daß er selbst den Wohlgeruch des Balsams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gegentheil sinden könnten.

Dieser lustige Ansang setzte mich gleich in guten Humor, und wir neckten einander eine ziemliche Weise herum. Die Frau stand bedenklich, wie sie einen solchen Gast unterbringen und bewirthen solle? Auch hiersüber hatte er sehr artige Einfälle, die sich nicht allein auf die Bibel, sondern auch auf Gottsrieds Chronik bezogen, und als wir einig waren, daß ich bleiben solle so gab ich meinen Beutel, wie er war, der Wirthin zum Aussehen und ersuchte sie, wenn etwas nöthig seh, sich daraus zu versehen. Da er es ablehnen wollte und mit einiger Schalkheit zu verstehen gab, daß er nicht so abgebrannt seh, als er aussehen möchte, so entwassnetze ich ihn dadurch, daß ich sagte: Und wenn es auch nur wäre, um das Wasser in Wein zu verwandeln, so würde wohl, da heut zu

Tage keine Wunder mehr geschehen, ein folches probates Hausmittel nicht am unrechten Orte sehn.

Die Wirthin schien mein Reben und Handeln immer weniger seltsam zu finden; wir hatten uns bald in einander geschieft und brachten einen sehr heitern Abend zu. Er blieb sich immer gleich, weil alles aus Einer Duelle sloß: sein Sigenthum war ein tlichtiger Menschenverstand, der auf einem heitern Gemilth ruhte, und sich in der gleichmäßigen hergebrachten Thätigkeit gesiel. Daß er unablässig arbeitete, war sein Erstes und Nothewendigstes; daß er alles übrige als zufällig ansah, dieß bewahrte sein Behagen, und ich mußte ihn vor vielen andern in die Klasse berzenigen rechnen, welche praktische Philosophen, bewußtlose Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde wo die Galerie eröffnet werden follte, mit Ungeduld erwartet, erschien. Ich trat in dieses Heiligthum, und meine Berwunderung überstieg jeden Begriff, den ich mir gemacht hatte. Dieser in sich selbst wiederkehrende Saal, in welchem Bracht und Reinlichkeit bei der größten Stille herrschten, die blendenden Rahmen, alle der Zeit noch näher, in der sie vergoldet wurden, der gebohnte Fußboden, die mehr von Schauenden betretenen, als von Arbeitenden benützten Räume gaben ein Gefühl von Feierlichkeit, einzig in feiner Art, das um fo mehr ber Empfindung ähnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als der Schnuck so manches Tempels, ber Gegenstand so mancher Anbetung hier abermals, nur zu heiligen Kunstzwecken aufgestellt erschien. Ich ließ mir die cursorische De= monstration meines Führers gar wohl gefallen; nur erbat ich mir, in ber äußeren Galerie bleiben zu dürfen. Hier fand ich mich zu meinem Behagen wirklich zu Hause. Schon hatte ich Werke mehrerer Klinstler gefeben; andere kannte ich durch Rupferstiche, andere dem Namen nach: ich verhehlte es nicht, und flökte meinem Führer baburch einiges Vertrauen ein, ja ihn ergötte bas Entzücken, bas ich bei Stücken außerte, wo ber Binfel über die Natur ben Sieg bavon trug; benn folche Dinge waren es vorzüglich, die mich an sich zogen, wo die Bergleichung mit der bekannten Natur ben Werth der Kunst nothwendig erhöhen mußte.

Als ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, traute ich meinen Augen kaum: denn ich glaubte ein Bild von Oftade vor mir zu sehen, so vollkommen, daß man es nur auf die Galerie hätte hängen dirfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten,

bräunlicher Teint des Ganzen, magische Haltung, alles was man in jenen Bilbern bewundert, sah ich hier in der Birklichkeit. Es war das erstemal, daß ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nachher mit mehrerem Bewußtsehn übte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder jenes Künstlers zu sehen, dessen Werken ich so eben eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Diese Fähigkeit hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, der Ausübung eines Talents, das mir die Natur versagt zu haben schien, von Zeit zu Zeit eifrig nachzuhängen.

Ich besuchte die Galerie zu allen vergönnten Stunden, und suhr sort mein Entzücken über manche köstliche Werke vorsaut auszusprechen. Ich vereitelte dadurch meinen löblichen Borsatz, unbekannt und unbemerkt zu bleiben; und da sich disher nur ein Unterausseher mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch der Galerie-Inspektor, Rath Riedel, von mir Notiz und machte mich auf gar manches ausmerksam, welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen schien. Ich sand diesen trefflichen Mann damals eben so thätig und gefällig, als ich ihn nachher mehrere Jahre hindurch gesehen, und wie er sich noch heute erweißt. Sein Bild hat sich mir mit jenen Kunstschäften so in Eins verwoben, daß ich beide niemals gesondert erblicke, ja sein Andenken hat mich nach Italien begleitet, wo mir seine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen sehr wünschenswerth gewesen wäre.

Da man auch mit Fremben und Unbekannten solche Werke nicht stumm und ohne wechselseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Anblick wielmehr am ersten geeignet ist die Gemüther gegen einander zu eröffnen, so kam ich auch daselbst mit einem jungen Manne ins Gespräch, der sich in Dresden aufzuhalten und einer Legation anzugehören schien. Er lud mich ein, Abends in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, indem jeder eine mäßige Zeche bezahle, einige ganz vergnügte Stunden zubringen könne.

Ich fand mich ein, ohne die Gesellschaft anzutreffen, und der Kellner sette mich einigermaßen in Berwunderung, als er mir von dem Herrn, der mich bestellt, ein Compliment ausrichtete, wodurch dieser eine Entschuldigung, daß er etwas später kommen werde, an mich gelangen ließ, mit dem Zusate, ich sollte mich an nichts stoßen was vorgehe; auch werde ich nichts weiter als meine eigene Zeche zu bezahlen haben. Ich wuste

nicht, was ich aus biesen Worten machen sollte, aber bie Spinneweben meines Vaters sielen mir ein, und ich saßte mich, um zu erwarten, was da kommen möchte.

Die Gefellschaft versammelte sich; mein Bekannter stellte mich vor und ich durfte nicht lange ausmerken, so fand ich, daß es auf Mystissication eines jungen Menschen hinausgehe, der als ein Neuling sich durch ein vorlautes anmaßliches Wesen auszeichnete: ich nahm mich daher gar sehr in Acht, daß man nicht etwa Lust sinden möchte, mich zu seinem Gefährten auszuersehen. Bei Tische ward jene Absicht jedermann deutlicher, nur nicht ihm. Man zechte immer stärker, und als man zuletzt seiner Geliedten zu Ehren gleichfalls ein Bivat angestimmt, so schwur jeder hoch und theuer, aus diesen Gläsern dürfe nun weiter kein Trunk geschehen: man warf sie hinter sich, und dies war das Signal zu weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ich mich ganz sachte, und der Rellner, indem er mir eine sehr billige Zeche absorderte, ersuchte mich wiederzutommen, da es nicht alle Abende so bunt hergehe.

Ich hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitternacht, als ich es erreichte. Die Thüren fand ich unverschlossen, alles war zu Bette und eine Lampe erleuchtete den enghäuslichen Zustand, wo denn mein immer mehr gesibtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalken erblickte, von dem ich mich nicht losmachen konnte, so daß es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresben waren allein ber Gemälbegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des großen Gartens; ich lehnte ab sie zu sehen, so wie alles übrige was Dresden Köstliches enthielt, nur zu voll von der Ueberzeugung, daß in und an der Gemäldesammlung selbst mir noch vieles verborgen bleiben müsse. So nahm ich den Werth der italiänischen Meister mehr auf Tren' und Glauben an, als daß ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Ratur setzen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der den Ansang selbst zu jeder höhern Liebhaberei macht.

Mit meinem Schuster vertrug ich mich ganz gut. Er war geistreich und mannichfaltig genug, und wir überboten uns manchmal an nedischen Einfällen; jedoch ein Mensch, der sich gludlich preist und von andern verlangt, daß sie das gleiche thun sollen, versetzt uns in ein Mißbehagen, ja die Wiederholung solcher Gesinnungen macht uns Langeweile. Ich sand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber keineswegs glücklich, und die Schuhe nach seinem Leisten wollten mir nicht passen. Wir schieden jedoch als die besten Freunde, und auch meine Wirthin war beim Abschiede nicht unzusrieden mit mir.

So sollte mir benn auch, noch kurz vor meiner Abreise, etwas sehr Angenehmes begegnen. Durch die Bermittelung jenes jungen Mannes, ber sich wieder bei mir in einigen Credit zu setzen wünschte, ward ich dem Director von Hagedorn vorgestellt, der mir seine Sammlung mit großer Güte vorwies, und sich an dem Enthusiasmus des jungen Kunstfreundes böchlich ergößte. Er war, wie es einem Kenner geziemt, in die Bilder, die er besaß, ganz eigentlich verliebt, und sand daher selten an andern eine Theilnahme, wie er sie wünschte. Besonders machte es ihm Freude, daß mir ein Bild von Schwaneseld ganz übermäßig gesiel, daß ich dasselbe in jedens einzelnen Theile zu preisen und zu erheben nicht mübe ward: denn gerade Landschaften, die mich an den schönen heitern Himmel, unter welchem ich herangewachsen, wieder erinnerten, die Pflanzenfülle jener Gegenden, und was sonst sür Gunst ein wärmeres Klima den Menschen gewährt, rührten mich in der Nachbildung am meisten, indem sie eine sehnsüchtige Erinnerung in mir aufregten.

Diese köstlichen, Geist und Sinn zur wahren Kunst vorbereitenden Ersahrungen wurden jedoch durch einen der traurigsten Anblide unterbrochen und gedämpst, durch den zerstörten und verödeten Zustand so mancher Straße Dresdens, durch die ich meinen Weg nahm. Die Mohrenstraße im Schutt, so wie die Kreuzstriche mit ihrem gedorstenen Thurm drückten sich mir tief ein und stehen noch wie ein dunkler Fleck in meiner Eindildungskraft. Bon der Kuppel der Frauenkirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesät; da rühmte mir der Küster die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche und Kuppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombensest erbaut hatte. Der gute Sacristan beutete mir alsbann auf Ruinen nach allen Seiten und sagte bedenklich lakonisch: Das hat der Feind gethan!

So tehrte ich nun zulest, obgleich ungern, nach Leipzig zurück, und fand meine Freunde, die solche Abschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Berwunderung, beschäftigt mit allerlei Conjecturen, was meine geheinmisvolle Reise wohl habe bebeuten sollen. Wenn ich ihnen barauf meine Geschichte ganz orbentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Mährchen und suchten scharffinnig hinter bas Räthsel zu kommen, bas ich unter ber Schusterherberge zu verhüllen muthwillig genug seh.

Hatten sie mir aber ins Herz sehen können, so würden sie keinen Muthwillen darin entdeckt haben: benn die Wahrheit jenes alten Worts, Zuwachs an Kenntniß ist Zuwachs an Unruhe, hatte mich mit ganzer Gewalt getroffen; und je mehr ich mich anstrengte, dasjenige was ich gesehen, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gesang es mir; ich mußte mir zuletzt ein stilles Nachwirken gefallen lassen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich sühlte mich zuletzt ganz behaglich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Zunahme an Kenntnissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse Uedung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionirte Weise beschäftigten.

Eine febr angenehme und für mich beilfame Berbindung, an ber ich gelangte, war die mit dem Breitkopfischen Hause. Bernhard Chriftoph Breitkopf, der eigentliche Stifter der Familie, der als ein armer Buchdruckergesell nach Leipzig gekommen mar, lebte noch und bewohnte ben goldenen Baren, ein ansehnliches Gebäude auf dem neuen Neumarkt, mit Gottscheb als Hausgenoffen. Der Sohn, Johann Gottlob Immanuel, war auch ichon langft verheirathet, und Bater mehrerer Einen Theil ihres ansehnlichen Bermögens glaubten sie nicht beffer anwenden zu können, als indem fie ein großes neues Saus, zum filbernen Baren, bem ersten gegenüber errichteten, welches höher und weitläufiger als das Stammhaus felbst angelegt ward. Gerade zu ber Zeit bes Baues ward ich mit ber Familie bekannt. Der älteste Sohn mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter junger Mann, der Musik ergeben und geübt sowohl den Flügel als die Bioline fertig zu behandeln. Der zweite, eine treue gute Seele, gleichfalls musitalifch, belebte nicht weniger als ber alteste bie Concerte, die öfters veranstaltet wurden. Sie waren mir beibe, so wie auch Eltern und Schwestern, gewogen; ich ging ihnen beim Auf = und Ausbau, beint Möbliren und Einziehen zur hand, und begriff baburch manches, was sich auf ein solches Geschäft bezieht; auch hatte ich Gelegenheit bie Deser'schen Lehren angewendet zu sehen. In bem neuen Bause, das ich also entstehen sah, war ich oft zum Besuch. Wir trieben manches gemeinschaftlich, und

ber älteste componirte einige meiner Lieber, bie gebruckt, feinen Namen, aber nicht den meinigen führten und wenig bekannt geworden sind. Ich babe die beffern ausgezogen und zwischen meine übrigen kleinen Boefien Der Bater hatte ben Rotenbruck erfunden ober vervolleingeschaltet. kommnet. Bon einer schönen Bibliothek, Die fich meistens auf ben Urforung der Buchdruckerei und ihr Wachsthum bezog, erlaubte er mir ben Gebrauch, wodurch ich mir in diesem Fache einige Renntnig erwarb. Ingleichen fand ich baselbst gute Rupferwerke, Die bas Alterthum barftellten, und fette meine Studien auch von diefer Seite fort, welche badurch noch mehr geforbert murben, bag eine ansehnliche Schwefelsammlung beim Umziehen in Unordnung gerathen war. Ich brachte sie, so gut ich konnte, wieder zurecht und war genöthigt, dabei mich im Lippert und andern umaufeben. Ginen Argt, Dr. Reichel, gleichfalls einen Bausgenoffen, consultirte ich von Zeit zu Zeit, da ich mich wo nicht frank, doch unmustern fühlte; und so führten wir zusammen ein stilles anmuthiges Leben.

Nun follte ich in biefem Hause noch eine andere Art von Berbindung eingeben. Es zog nämlich in das Manfard ber Rupferstecher Stock. Er war aus Mirnberg gebürtig, ein sehr fleifiger und in seinen Arbeiten genauer und ordentlicher Mann. Auch er ftach, wie Gehfer, nach Deferichen Zeichnungen größere und kleinere Platten, die zu Romanen und Gedichten immer mehr in Schwung kamen. Er radirte fehr fauber, so daß die Arbeit aus dem Aetwasser beinahe vollendet herauskam, und mit dem Grabstichel, den er sehr gut führte, nur weniges nachzuhelfen blieb. Er machte einen genauen Ueberschlag, wie lange ihn eine Blatte beschäftigen würde, und nichts war vermögend ihn von feiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht sein täglich vorgesetztes Bensum vollbracht batte. So fag er an einem breiten Arbeitstisch am großen Giebelfenster in einer fehr orbentlichen und reinlichen Stube, wo ihm Frau und zwei Töchter häusliche Gesellschaft leisteten. Bon biesen letzten ist die eine glücklich verheirathet und die andere eine vorzügliche Rünftlerin; fle find lebenslänglich meine Freundinnen geblieben. Ich theilte nun meine Zeit zwischen ben obern und untern Stockwerken und attachirte mich febr an ben Mann, ber bei seinem anhaltenden Fleife einen berrlichen Humor besaff und die Gutmittbigfeit felbst war.

Mich reizte die reinliche Technit biefer Kunftart, und ich gefellte mich ju ihm, um auch etwas bergleichen zu verfertigen. Meine Neigung

hatte sich wieder auf die Landschaft gelenkt, die mir bei einsannen Spaziergängen unterhaltend, an sich erreichbar und in ben Kunstwerken faflicher erschien als die menschliche Figur, die mich abschreckte. Ich rabirte baber unter seiner Anleitung verschiedene Landschaften nach Thiele und andern. bie, obgleich von einer ungelibten hand verfertigt, boch einigen Effect machten und gut aufgenommen wurden. Das Grundiren ber Blatten, bas Weiffanstreichen berselben, bas Rabiren felbst und zulet bas Aeten gab mannichfaltige Beschäftigung, und ich war balb babin gelangt, bak ich meinem Meister in manchen Dingen beistehen konnte. Mir fehlte nicht die beim Aepen nöthige Aufmerksamkeit und felten bag mir etwas mißlang; aber ich hatte nicht Borficht genug, mich gegen die schäblichen Dünfte zu verwahren, die sich bei folder Gelegenheit zu entwickeln pflegen. und sie mögen wohl zu ben Uebeln beigetragen haben, die mich nachher eine Zeit lang qualten. Zwischen solchen Arbeiten wurde auch manchmal, damit ja alles versucht würde, in Holz geschnitten. Ich verfertigte verschiedene kleine Druckerstöcke nach französischen Mustern, und manches bavon ward brauchbar gefunden.

Man laffe mich hier noch einiger Männer gebenken, welche fich in Leipzig aufhielten ober baselbst auf kurze Zeit verweilten. einnehmer Beife, in seinen besten Jahren, heiter, freundlich und guborkommend, ward von uns geliebt und geschätzt. Zwar wollten wir feine Theaterstüde nicht burchaus für mufterhaft gelten laffen, ließen uns aber boch bavon hinreißen und seine Opern, burch Hiller auf eine leichte Weise belebt, machten uns viel Bergnugen. Schiebeler von Samburg betrat Diefelbige Bahn, und beffen Lifuard und Dariolette marb von uns gleichfalls begunftigt. Efchenburg, ein ichoner junger Mann, nur um weniges älter als wir, zeichnete sich unter ben Studirenden vortheilhaft aus. Bacharia lief fich's einige Bochen bei uns gefallen und fpeiste, burch seinen Bruder eingeleitet, mit uns an Einem Tische. Wir schätzten es, wie billig, für eine Ehre, wechselsweise burch ein paar außerordent= liche Gerichte, reichlichern Rachtisch und ausgesuchtern Bein unferm Gaft ju willfahren, ber, als ein großer, wohlgestalteter, behaglicher Mann, feine Reigung zu einer guten Tafel nicht verhehlte. Leffing traf zu einer Zeit ein, wo wir ich weiß nicht was im Ropf hatten: es beliebte uns ihm nirgends zu Gefallen zu gehen, ja bie Orte, wo er hinkam, zu vermeiden, mahrscheinlich weil wir uns zu gut dünkten, von ferne zu

stehen und keinen Anspruch machen konnten, in ein näheres Berhältnis mit ihm zu gelangen. Diese augenblickliche Albernheit, die aber bei einer anmaßlichen und grillenhaften Jugend nichts Seltenes ist, bestrafte sich freilich in der Folge, indem ich diesen so vorzüglichen und von mir aufs höchste geschätzten Mann niemals mit Augen gesehen.

Bei allen Bemühungen jedoch, welche sich auf Lunft und Alterthum bezogen, hatte jeder stets Bindelmann vor Augen, dessen Tüchtigkeit im Baterlande mit Enthusiasmus anerkannt wurde. Wir lasen sleißig seine Schriften und suchten uns die Umstände bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Wir sanden darin manche Anstichten, die sich von Desern herzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Art und ließen nicht nach, dis wir uns einen ungesähren Begriff von der Gelegenheit gemacht hatten, dei welcher diese merkwilrdigen und doch mitunter so räthselhaften Schriften entstanden waren, ob wir es gleich dabei nicht sehr genau nahmen: denn die Jugend will lieder angeregt als unterrichtet sehn, und es war nicht das letztemal, daß ich eine bedeutende Bildungsstuse sibhlinischen Blättern verdanken sollte.

Es war bamals in ber Literatur eine icone Beit, wo vorzüglichen Wenschen noch mit Achtung begegnet murbe, obgleich die Rlotichen Bandel und Leffinge Controverfen icon barauf hindeuteten, bag biefe Cpoche fich bald schließen werbe. Windelmann genoß einer solchen allgemeinen, unangetasteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich er war gegen irgent etwas Deffentliches, bas seiner wohlgefühlten Burbe nicht gemaß schien. Alle Beitschriften ftimmten zu feinem Ruhme überein, bie beffern Reisenben tamen belehrt und entzudt von ihm zurud und bie neuen Anfichten, bie er gab, verbreiteten fich über Wiffenschaft und Leben. Der fellest von Deffan hatte fich zu einer gleichen Achtung emporge= lidmingen. Inng, wohl - und ebelbenkend, hatte er fich auf feinen Reifen und fouft recht wilnschenswerth erwiesen. Windelmann mar im bochften ishnor von ihm entzünkt und belegte ibn, wo er seiner gebachte, mit ben Induffen Veinamen. Die Anlage eines bamals einzigen Barks, ber Ge-Indunt in Mantant. welchen von Erdmannsborf burch feine Thätigkeit unterftate. alles frant ju Gunften eines Fürften, ber, indem er burch lein Wellpiel ben fibrigen vorlenchtete, Dienern und Unterthanen ein golbound Arthiter versprund. Run vernahmen wir jungen Leute mit Jubel,

daß Windelmann aus Italien zurücklehren, seinen fürstlichen Freund befuchen, unterwegs bei Defern eintreten und alfo auch in unfern Gefichtsfreis kommen würden. Wir machten keinen Ansbruch mit ihm zu reben: aber wir hofften ihn zu feben, und weil man in folden Jahren einen jeden Anlag gern in eine Luftpartie verwandelt, so hatten wir schon Ritt und Fahrt nach Deffau verabrebet, wo wir in einer schönen, burch Runft verherrlichten Gegend, in einem wohl administrirten und zugleich äußerlich geschmückten Lande, bald ba balb bort aufzupassen bachten, um die über uns fo weit erhabenen Männer mit eigenen Angen umberwandeln zu feben. Defer war felbst ganz exaltirt, wenn er baran nur bachte, und wie ein Donnerschlag bei klarem himmel fiel die Nachricht von Windelmanns Tobe zwischen uns nieber. Ich erinnere mich noch ber Stelle, wo ich sie zuerst vernahm; es war in dem Hofe der Pleisenburg, nicht weit von ber kleinen Pforte, burch die man zu Defern hinaufzusteigen pflegte. fam mir ein Mitschüler entgegen, sagte mir, bag Defer nicht zu sprechen sep und die Ursache warum. Dieser ungeheure Borfall that eine ungeheure Wirkung: es war ein allgemeines Jammern und Wehklagen und sein frühzeitiger Tob schärfte die Aufmerksamkeit auf den Werth seines Lebens. Ja vielleicht ware die Wirkung seiner Thätigkeit, wenn er sie auch bis in ein höheres Alter fortgesett hätte, nicht so groß gewesen, als sie jett werben mufte, ba er, wie mehrere auferorbentliche Menschen, auch noch burch ein seltsames und widerwärtiges Ende vom Schicksal ausgezeichnet worden.

Indem ich nun aber Windelmanns Abscheiben gränzenlos beklagte, so dachte ich nicht, daß ich mich bald in dem Falle befinden würde, für mein eigenes Leben besorgt zu sehn: denn unter allem diesem hatten meine körperlichen Zustände nicht die beste Wendung genommen. Schon von Hause hatte ich einen gewissen hypochondrischen Zug mitgebracht, der sich in dem neuen sitzenden und schleichenden Leben eher verstärfte als versichwächte. Der Schmerz auf der Brust, den ich seit dem Auerstädter Unfall von Zeit zu Zeit empfand, und der nach einem Sturz mit dem Pferde merklich gewachsen war, machte mich missmuthig. Durch eine unglückliche Diät verdarb ich mir die Kräfte der Verdauung; das schwere Werseburger Bier verdüssterte mein Gehirn, der Kaffee, der mir eine ganz eigene triste Stimmung gab, besonders mit Milch nach Tische gesnossen, paralhssirte meine Eingeweide und schien ihre Functionen völlig

unsjuheben, so daß ich deshalb große Beängstigungen empfand, ohne jedoch den Entschling zu einer vernümftigern Lebenbart sassen zu können. Meine Rutur, von hinkänglichen Krästen der Ingend unterstützt, schwankte zwischen den Extremen von ansgelassener Lustigkeit und melancholischem Undebagen. Ferner war damals die Spoche des Kaltbadens eingetreten, welches underingt empfohlen ward. Man sollte auf hartem Lager schlasen, nur leicht zugedeckt, wodurch denn alle gewohnte Ausbünstung unterdrückt wurde. Diese und andere Thorheiten, in Gesolg von missverstandenen Anregungen Roussean's, würden und, wie man versprach, der Ratur näher sühren und uns aus dem Berderbnisse der Sitten retten. Alles Obige nun, ohne Unterscheidung, mit unvernünstigem Wechsel angewendet, empfanden mehrere als das schädlichste, und ich verhetzte meinen glückslichen Organismus dergestalt, daß die darin enthaltenen besondern Systeme zuletzt in eine Berschwörung und Revolution ansbrechen mußten, um das Ganze zu retten.

Eines Rachts wachte ich mit einem heftigen Blutsturz auf und hatte noch so viel Kraft und Besinnung, meinen Stubennachbar zu wecken. Dr. Reichel wurde gerusen, der mir ausst freundlichste hülfreich ward. Und so schwankte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tod, und selbst die Freude an einer ersolgenden Besserung wurde dadurch vergällt, daß sich bei jener Eruption zugleich eine Geschwulst an der linken Seite des Halses gebildet hatte, die man jetzt erst, nach vorübergegangener Gesahr, zu bemerken Zeit sand. Genesung ist jedoch immer angenehm und ersreuslich, wenn sie auch langsam und klimmerlich von Statten geht; und da bei mir sich die Natur geholsen, so schien ich auch nunmehr ein anderer Mensch geworden zu sehn: denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gekannt; ich war froh, mein Immeres frei zu sühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Leiden bedrohte.

Bas mich aber in biefer Zeit besonders aufrichtete, war zu sehen, wie viel vorzügliche Männer mir unverdient ihre Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: denn es war keiner darunter, dem ich nicht durch widerliche Launen beschwerlich gewesen wäre; keiner, den ich nicht durch krankhaften Bidersinn mehr als einmal verletzt, ja den ich nicht im Gestühl meines eigenen Unrechts eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dieß alles war vergessen: sie behandelten mich aus liebreichste und suchten

mich theils auf meinem Zimmer, theils sobald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstreuen; sie fuhren mit mir aus, bewirtheten mich auf ihren Landhäusern, und ich schien mich bald zu erholen.

Unter biesen Freunden nenne ich wohl zuwörderst den damaligen Rathsherrn, nachherigen Burgemeister von Leipzig, Dr. Hermann. Er war unter den Tischgenossen, die ich durch Schlosser kennen lernte, derzienige, zu dem sich ein immer gleiches und dauerndes Berhältniß bewährte. Man konnte ihn wohl zu den sleißigsten der akademischen Mitbürger rechnen. Er besuchte seine Collegia auf das regelmäßigste und sein Privatssleiß blieb sich immer gleich. Schritt silr Schritt, ohne die mindeste Absweichung, sah ich ihn den Doctorgrad erreichen, dann sich zur Assessin ermporheben, ohne daß ihm hiebei etwas mithsam geschienen, daß er im mindesten etwas libereilt oder verspätet hätte. Die Sanstheit seines Charakters zog mich an, seine lehrreiche Unterhaltung hielt mich sest; ja ich glaube wirklich, daß ich mich an seinem geregelten Fleiß vorzüglich deßwegen ersreute, weil ich mir von einem Berdienste, dessen ich mich keineszwegs rühmen konnte, durch Anerkennung und Hochschätzung wenigstens einen Theil zuzueignen meinte.

Eben fo regelmäßig, ale in feinen Geschäften, mar er in Ausübung seiner Talente und im Genuß seiner Bergnügungen. Er spielte ben Flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Gefühl nach ber Natur, und regte mich an bas gleiche zu thun; ba ich benn in seiner Art auf grau Bapier mit schwarzer und weißer Kreibe gar manches Weidicht ber Pleiße und manchen lieblichen Binkel dieser stillen Baffer nachzubilden, und babei immer sehnsuchtig meinen Grillen nachzuhängen pflegte. Er wußte mein mitunter komisches Wesen burch beitere Scherze zu erwiedern, und ich erinnere mich mancher vergnugten Stunde, die wir zusammen zubrachten, wenn er mich mit scherzhafter Feierlichkeit zu einem Abendeffen unter vier Augen einlub, wo wir mit eigenem Anstand, bei angezündeten Wachslichtern, einen sogenannten Rathshafen, ber ihm als Deputat feiner Stelle in die Rüche gelaufen war, verzehrten, und mit gar manchen Spässen in Behrischs Manier bas Essen zu wilrzen und den Geist des Weines zu erhöhen beliebten. Daß biefer treffliche und noch jest in seinem ansehn= lichen Amte immerfort wirkfame Mann mir bei meinem zwar geahnten, aber in seiner ganzen Größe nicht vorausgesehenen Uebel ben treulichsten Beiftand leiftete, mir jebe freie Stunde fcentte, und burch Erinnerung

an inithere Freinerteinen den triliten Augenblid zu erhellen wusste, erfeune ub mach numer mit dem ansiednigsten Dank, und steme mich nach so danger Jeit ihr issentiad adstanten zu können.

Aufen beriem wertier Freunde nachm fich Gröning von Bremen besonders weiner in. Ind dante ern Imz vorder seine Bekanntschaft gemacht, war dem Wohlmolien gegen mind warr ich ern bei dem Unfalle gewahr; id übelte den Werth dieser Gunt um ir beidenten, als niemand leicht eine nähen Berdunung mit Leidenden inden. Er sparte nichts, um mich zu ergößen, und mis dem Nachtinnen über meinen Zustand heranszuzuden unt um Geneiung unt geinnte Därigkeit in der nächten Zeit vonzugegen unt zu verfrenden. Die ein dade ich mich gefrent, in dem harzgange des Leitens zu dienen Konridan nieglich und beilleingend erwiesen!

hur war es und. me Freund hern seine Siefe und Ansmerkamseit unmunutroden muser best. Das gange Breitsepfische Hans, die Stratische Familie, mande andere debandelten mich als einen nahen Bennandum; und de nunde mir dunch das Weblindlen so vieler freundlichen Murchen das Gefühl meines Judandes auf das zuriefte gelindert.

lambientieber umr ab jetrob wer eines Mannes ermabnen, ben ich erft in toefer Ben femoen bernte und besten leberreicher Umgang mich über bit transige Lage, in ber ich mich befant, bergestalt verblenbete, bag ich pie mirftich vergagt. Es war Langer, nachberiger Biblirthefar in Bolfenbunel. Bergnalich gelehrt unt unterrichter, freute er fich an meinem Beighunger nach Rennmiffen, ber fich nun bei ber franthaften Reigbarkeit röllig fieberhaft äußerte. Er fuchte mich burch bentliche Ueberfichten zu bernbigen, und ich bin seinem obwohl furgen Umgange sehr viel schulbig geworten, intem er mich auf mancherlei Beife zu leiten verftand und mich ausmerkam machte, wohin ich mich gerabe gegenwärtig zu richten batte. 3ch fand mich biefem bebeutenben Manne um fo mehr verpflichtet, als mein Umgang ihn einiger Gefahr anssetzte: benn als er nach Behrisch die Hofmeisterstelle bei dem jungen Grafen Lindenan erhielt, machte ber Bater bem neuen Mentor ausbrücklich jur Bebingung, feinen Umgang mit mir zu pflegen. Rengierig, ein fo gefährliches Subject kennen zu lernen, wußte er mich mehrmals am britten Orte zu feben. 3ch gewann bald feine Reigung, und er, Muger als Behrifch, holte mich bei Nachtszeit ab; wir gingen zusammen spazieren, unterhielten uns von intereffanten

Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an die Thüre seiner Geliebten: benn auch dieser äußerlich streng scheinenbe, ernste, wissenschaftliche Mann war nicht frei von den Netzen eines sehr liebenswürdigen Frauenzimmers geblieben.

Die deutsche Literatur und mit ihr meine eigenen poetischen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremd geworden, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autodidaktischen Kreisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie ferne blaue Berge, deutlich in ihren Umrissen und Massen, aber unkenntlich in ihren Theilen und innern Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Bünsche begränzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaucus und Diomedes spielte; ich überließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritiker und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benutzung mich selbst dei dem langsamsten Genesen erquicken sollte.

Das Bertrauen, welches neue Freunde sich einander schenken, pflegt sich stufenweise zu entwickeln. Gemeinsame Beschäftigungen und Liebshabereien sind das erste, worin sich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sodann pflegt die Mittheilung sich über vergangene und gegenswärtige Leidenschaften, besonders über Liebesabenteuer zu erstrecken: es ist aber noch ein Tieferes, das sich aufschließt, wenn das Berhältniß sich vollenden will, es sind die religiösen Gestunungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug haben, und welche sowohl den Grund einer Freundschaft besestigen, als ihren Gipfel zieren.

Die driftliche Religion schwankte zwischen ihrem eigenen Historischpositiven und einem reinen Deismus, ber, auf Sittlickeit gegründet,
wiederum die Moral begründen sollte. Die Berschiedenheit der Charaktere
und Denkweisen zeigte sich hier in unendlichen Abstusungen, besonders da
noch ein Hauptunterschied mit einwirkte, indem die Frage entstand, wie
viel Antheil die Bernunft, wie viel die Empfindung an solchen Ueberzeugungen haben könne und dürse? Die lebhaftesten und geistreichsten Männer erwiesen sich in diesem Falle als Schmetterlinge, welche, ganz uneingedent ihres Raupenstandes, die Puppenhülle wegwersen, in der sie zu ihrer organischen Bolltommenheit gediehen sind. Andere, treuer und bescheidener gesinnt, konnte man den Blumen vergleichen, die, ob sie sich gleich zur schönsten Blitthe entfalten, sich doch von der Wurzel, von dem Mutterstamme nicht losreißen, ja vielmehr burch biefen Familienzusammenbang bie gewünschte Frucht erft zur Reife bringen. Bon biefer lettern Art war Langer; benn obgleich gelehrter und vorzüglich Bücherkenner, so mochte er boch der Bibel vor andern überlieferten Schriften einen beson= bern Borzug gönnen und fie als ein Document ansehen, woraus wir allein unfern fittlichen und geiftigen Stammbaum barthun konnten. Er geborte unter diejenigen, benen ein unmittelbares Berhältniß zu bem großen Weltgotte nicht in den Sinn will; ihm war daher eine Bermittelung nothwendig, beren Analogon er überall in irdischen und himmlischen Dingen au finden glaubte. Sein Bortrag, angenehm und consequent, fand bei einem jungen Menschen leicht Gebor, ber, burch eine verdriefliche Krantbeit von irdischen Dingen abgesondert, die Lebhaftigkeit seines Geistes gegen die himmlischen zu wenden höchst erwünscht fand. Bibelfest wie ich war, tam es blog auf ben Glauben an, bas was ich menschlicherweise zeither geschätt, nunmehr für göttlich zu erklaren, welches mir um fo leichter fiel, da ich die erste Bekanntschaft mit diesem Buche als einem göttlichen gemacht hatte. Einem Dulbenben, zart, ja schwächlich Rühlenben war baber bas Evangelium willfommen, und wenn auch Langer bei feinem Glauben zugleich ein fehr verständiger Mann war und fest barauf bielt, daß man die Empfindung nicht solle vorherrschen, sich nicht zur Schwärmerei folle verleiten lassen, so hatte ich boch nicht recht gewußt mich ohne Gefühl und Enthufiasmus mit bem neuen Testament zu beschäftigen.

Mit solchen Unterhaltungen verbrachten wir manche Zeit, und er gewann mich als einen getreuen und wohl vorbereiteten Proselhten dergestalt lieb, daß er manche seiner Schönen zugedachte Stunde mir aufzuopsern nicht anstand, ja sogar Gesahr lief, verrathen und, wie Behrisch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiederte seine Neigung auf das dankbarste, und wenn daszenige, was er für mich that, zu jeder Zeit wäre schähenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage höchst verehrlich sehn.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unser Seelenconcert am geistigsten gestimmt ist, die rohen, treischenben Tone des Weltwesens am gewaltsamsten und ungestümsten einfallen, und der in geheim immer fortwaltende Constrast, auf einmal hervortretend, nur desto empfindlicher wirkt, so sollte ich auch nicht aus der peripatetischen Schule meines Langer entlassen werden, ohne vorber noch ein für Leidzig wenigstens seltsames Ereignis

erlebt zu haben, einen Tumult nämlich, ben bie Studirenden erregten. und zwar aus folgendem Anlasse. Mit den Stadtsoldaten batten sich junge Leute veruneinigt; es war nicht ohne Thätlichkeiten abgelaufen. Mehrere Studirende verbanden fich, die zugefügten Beleidigungen zu rächen. Die Solbaten widerstanden hartnäckig und ber Bortheil mar nicht auf ber Seite ber fehr unzufriebenen akademischen Burger. Nun marb erzählt, es hätten angesehene Berfonen wegen tapfern Widerstands bie Obsiegenden gelobt und belohnt; und hierdurch ward nun das jugendliche Ehr= und Rachgefühl mächtig aufgefordert. Man erzählte fich öffentlich, daß den nächsten Abend Fenster eingeworfen werden sollten, und einige Freunde, welche mir die Nachricht brachten, daß es wirklich geschehe, mußten mich hinführen, ba Jugend und Menge wohl immer burch Gefahr und Tumult angezogen wirb. Es begann wirklich ein feltsames Schauspiel. Die übrigens freie Strafe mar an ber einen Seite von Menschen besett. welche ganz ruhig, ohne karm und Bewegung, abwarteten, was geschehen folle. Auf der leeren Bahn gingen' etwa ein Dutend junge Leute einzeln hin und wieder, in anscheinender größter Gelaffenheit; sobald fie aber gegen das bezeichnete haus tamen, so warfen fie im Borbeigeben Steine nach den Fenstern, und dieß zu wiederholtenmalen hin und wiederkehrend, fo lange die Scheiben noch klirren wollten. Gben fo ruhig, wie biefes vorging, verlief sich auch endlich alles, und die Sache hatte keine weitern Folgen.

Mit einem so gellenben Nachklange akabemischer Großthaten suhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Wagen eines Hauderers und in Gesellschaft einiger mir bekannten zuverläffigen Personen. In der Gegend von Auerstädt gedachte ich jenes früheren Unfalls; aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nachher mich von dorther mit größerer Gesahr bedrohen würde, eben so wenig als in Gotha, wo wir uns das Schloß zeigen ließen, ich in dem großen mit Stuccaturbildern verzierten Saale denken durfte, daß mir an eben der Stelle so viel Gnädiges und Liebes widersahren sollte.

Je mehr ich mich nun meiner Baterstadt näherte, besto mehr rief ich mir bebenklicherweise zurück, in welchen Zuständen, Anssichten, Hoffnungen ich von Hause weggegangen, und es war ein sehr niederschlagendes Gefühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbrüchiger zurückkehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwersen hatte, so wußte ich mich ziemlich zu bernhigen; indessen war der Willtommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigkeit meiner Natur, durch Krankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. Ich mochte übler aussehen als ich selbst wußte: denn ich hatte lange keinen Spiegel zu Rathe gezogen; und wer wird sich denn nicht selbst gewohnt! Genug, man kam stillschweigend überein, mancherlei Mittheilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowohl körperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu lassen.

Meine Schwefter gesellte fich gleich zu mir, und wie vorläufig aus ibren Briefen, so konnte ich nunmehr umftanblicher und genauer bie Berbaltnisse und die Lage der Familie vernehmen. Mein Bater hatte nach meiner Abreife seine ganze bibattische Liebhaberei ber Schwester zugewendet, und ihr bei einem völlig geschloffenen, burch ben Frieden gesicherten und felbst von Miethleuten geräumten Saufe fast alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaken umzuthun und zu erholen. Das Französische, Italianifde, Englische mußte fie abwechselnd treiben und bearbeiten, wobei er sie einen großen Theil bes Tags sich an bem Claviere zu üben nöthigte. Das Schreiben burfte auch nicht verfäumt werben, und ich hatte wohl schon früher gemerkt, daß er ihre Correspondenz mit mir dirigirt und seine Lehren durch ihre Feber mir batte zukommen laffen. Meine Schwester war und blieb ein indefinibles Wefen, das sonderbarfte Gemisch von Strenge und Beichheit, von Gigenfinn und Nachgiebigkeit, welche Gigenschaften balb vereint, balb burch Willen und Neigung vereinzelt wirkten. So hatte sie auf eine Weise, die mir fürchterlich erschien, ihre Barte gegen ben Bater gewendet, bem sie nicht verzieh, bag er ihr biefe brei Jahre lang so manche unschuldige Freude verhindert oder vergällt, und von dessen auten und trefflichen Eigenschaften sie auch ganz und gar keine anerkennen wollte. Sie that alles was er befahl und anordnete, aber auf die unlieblichste Weise von ber Welt. Sie that es in bergebrachter Ordnung, aber auch nichts brüber und nichts brunter. Aus Liebe ober Gefälligkeit bequemte sie sich zu nichts, so bak biek eins ber ersten Dinge mar, über die sich die Mutter in einem geheimen Gespräch mit mir beklagte. nun aber meine Schwester so liebebebilrftig war, als irgend ein mensch= liches Wesen, so wendete fie nun ihre Neigung gang auf mich. Ihre Sorge für meine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Zeit; ihre Gespielinnen, die von ihr beberricht wurden, ohne baf fie baran bachte,

mußten gleichfalls allerlei aussinnen, um mir gefällig und trostreich zu sehn. Sie war erfinderisch, mich zu erheitern, und entwickelte sogar einige Reime von possenhaftem Humor, den ich an ihr nie gekannt hatte, und der ihr sehr gut ließ. Es entspann sich bald unter uns eine Coteriesprache, wodurch wir vor allen Menschen reden konnten, ohne daß sie uns verstanden, und sie bediente sich dieses Rothwelsches öfters mit vieler Reckheit in Gegenwart der Eltern.

Persönlich war mein Bater in ziemlicher Behaglichkeit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung, und stimmte seine Laute länger, als er darauf spielte. Er verhehlte dabei so gut er konnte, den Berdruß, anstatt eines rüstigen, thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlausen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seese als am Körper zu leiden schien. Er verdarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Eur expediren möge; besonders aber mußte man sich mit hppochondrischen Aeußerungen in seiner Gegenwart in Acht nehmen, weil er alsdann heftig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur sehr lebhaft und heiter, brachte unter biefen Umftänden fehr langweilige Tage zu. Die kleine Haushaltung war bald beforgt. Das Gemuth ber guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollte auch einiges Interesse finden, und das nächste begegnete ihr in ber Religion, das sie um so lieber ergriff, als ihre vorzüglichsten Freundinnen gebilbete und hergliche Gottesverehrerinnen waren. biefen stand Fräulein von Klettenberg obenan. Es ift dieselbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen Die Befenntniffe einer ichonen Seele entstanden sind, bie man in Wilhelm Meister eingeschaltet Sie war zart gebaut, von mittlerer Größe; ein herzliches naturliches Betragen war burch Welt= und Hofart noch gefälliger geworden. Ihr febr netter Anzug erinnerte an die Rleidung herrnhutischer Frauen. Beiterkeit und Gemiltherube verließen fie niemale. Sie betrachtete ihre Arantheit als einen nothwendigen Bestandtheil ihres vorlibergehenden irdiichen Seuns; fie litt mit ber größten Gebuld, und in fchmerglosen Intervallen war sie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleicht einzige Unterhaltung waren die sittlichen Erfahrungen, die der Mensch, der fich beobachtet, an sich selbst machen kann; woran sich benn die religiösen

Befinnungen aufchloffen, Die auf eine fehr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als natürlich und übernatürlich in Betracht kamen. Mehr bedarf es taum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Schilderung ben Freunden folder Darstellungen wieder ins Gedächtnif zu rufen. Bei bem ganz eigenen Bange, ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei bem vornehmern Stande, in dem sie geboren und erzogen war, bei ber Lebhaftigkeit und Eigenheit ihres Geistes vertrug sie sich nicht zum besten mit ben übrigen Frauen, welche ben gleichen Weg zum Beil eingeschlagen hatten. Frau Griesbach, die vorzüglichste, schien zu streng, ju trocken, zu gelehrt; sie wußte, bachte, umfaßte mehr als bie andern, die sich mit der Entwickelung ihres Gefühls begnügten, und war ihnen baber läftig, weil nicht jebe einen fo großen Apparat auf bem Bege ber Seligkeit mit sich führen konnte noch wollte. Dafür aber wurden benn die meisten freilich etwas eintönig, indem sie sich an eine gewiffe Terminologie hielten, die man mit jener ber spätern Empfindsamen wohl verglichen batte. Fraulein von Klettenberg führte ihren Weg zwischen beiben Extremen burch, und schien fich mit einiger Setbstgefälligfeit in bem Bilbe bes Grafen Bingenborf zu fpiegeln, beffen Gefinnungen und Wirkungen Reugnif einer höheren Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Nun fand sie an mir was fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbekannten Beile ftrebenbes Wefen, bas, ob es fich gleich nicht für außerorbentlich fündhaft halten konnte, fich boch in keinem behaglichen Rustand befand, und weder an Leib noch Seele ganz gefund war. erfreute sich an dem was mir die Natur gegeben, so wie an manchem was ich mir erworben hatte. Und wenn sie mir viele Borzüge zugeftand, fo mar es keineswegs bemüthigend für sie: benn erstlich gebachte sie nicht mit einer Mannsperson zu wetteifern, und zweitens glaubte fie, in Abficht auf religiöse Bilbung febr viel vor mir voraus zu haben. Deine Unruhe, meine Ungebulb, mein Streben, mein Suchen, Forschen, Sinnen und Schmanken legte fie auf ihre Beife aus, und verhehlte mir ihre Ueberzeugung nicht, fondern versicherte mir unbewunden, das alles komme daber, weil ich keinen verföhnten Gott habe. Nun hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott gang gut zu fteben, ja ich bilbete mir, nach manderlei Erfahrungen, wohl ein, dag er gegen mich fogar im Reft steben könne, und ich war kihn genug zu glauben, daß ich ihm einiges ju verzeihen batte. Diefer Duntel grundete fich auf meinen unendlich guten Willen, dem er, wie mir schien, besser hätte zu Hilse kommen sollen. Es läßt sich denken, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit geriethen, der sich doch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rector, damit endigte, daß ich ein närrischer Bursche sen, dem man manches nachsehen musse.

Da ich mit der Geschwulst am Halse sehr geplagt war, indem Arzt und Chirurgus biefe Ercrescenz erft vertreiben, hernach, wie sie fagten, zeitigen wollten, und sie zulett aufzuschneiben für gut befanden, so hatte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemlichkeiten als an Schmerzen zu leiben, obgleich gegen das Ende der Heilung das immer fortbauernde Betupfen mit Höllenstein und andern ätzenden Dingen höchst verdrießliche Aussichten auf jeben neuen Tag geben mußte. Arzt und Chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten Frommen, obgleich beide von höchst verschiedenem Naturell waren. Der Chirurgus, ein schlanker wohlgebilbeter Mann von leichter und geschickter Hand, ber, leiber etwas hektisch, seinen Zustand mit wahrhaft driftlicher Gebuld ertrug, und sich in seinem Berufe durch sein Uebel nicht irre machen ließ. Der Arzt, ein unerklärlicher, schlaublickender, freundlich sprechender, übrigens abstruser Mann, ber sich in dem frommen Kreise ein ganz besonderes Zutrauen erworben batte. Thätig und aufmerksam, war er ben Kranken tröftlich; mehr aber als burch alles erweiterte er feine Kundschaft durch die Gabe, einige geheimnigvolle felbstbereitete Arzneien im Hintergrunde zu zeigen, von denen niemand sprechen durfte, weil bei uns ben Aerzten die eigene Dispensation streng verboten war. Mit gewissen Bulvern, die irgend ein Digestiv sehn mochten, that er nicht fo gebeim; aber von jenem wichtigen Salze, bas nur in den größten Gefahren angewendet werden durfte, war nur unter ben Gläubigen die Rede, ob es gleich noch niemand gesehen ober die Wirkung bavon gespürt hatte. Um ben Glauben an die Möglichkeit eines solchen Universalmittels zu erregen und zu ftarken, hatte ber Arzt seinen Batienten, wo er nur einige Empfänglichkeit fand, gewiffe mystische, demisch-aldymistische Bücher empfohlen und zu verstehen gegeben, daß man burch eigenes Studium berfelben gar mohl babin gelangen könne, jenes Rleinod fich felbst zu erwerben: welches um fo nothwendiger fen, als die Bereitung fich sowohl aus physischen als besonders aus moralischen Grunben nicht mohl überliefern laffe, ja daß man, um jenes große Werk einausehen, bervorzubringen und zu benuten, die Geheimniffe ber Natur im

innammennung denner mille, wei si madie Singelines, sendern etwes Unimericles in, mit mit men me mier merdenbenen Artmen und Gefenter nermannen meiner finne. Meine derinten batte auf biefe untenner Mart genormt. Das fiel bes Kinnens war zu nabe mit bem Dei ber Geen wermenten und finnen je eine geffene Bebitbat, eine arriver Excemperaties may at miners animally methen, als been man fin en Mine at einer manne, mobile for mundes Beden gestillt, fo namme Gefinte angereint werber finnet. Gie batte ihre intgebeim Belimps mus mage-cuidulistame finder, webei fie jetech, weil ber Anne das Lan das se mutheit, ivolead mieter selbit verfinkert und aufhen, für und einen fremme mifich, ber die in tiefen Bechiel von bint und Semiteruf Gesellicheit leften. Es beime'n mir einer geringen Angennur, um mut um beit kinnfleit zu insentinen. 36 ichaffte bas Ment an das, wir alle Schrifter diese Ant. Benen Sammfonm in gerader bing bie am Demplanmirden Schule verfelben fennte. Deine vorzigliebir Bemiliume en weien Buche wer, bie bundete Binweifungen, we der Bericher von einer Sielte auf die andere bentet, und baburch dat mat er verbirm, un embillen verbride, and acmanche an bemerfen und am Rande die Seinemahlen felder fic einander aufflären follenber Stellen zu bezeichnen. Aber auch is blief bas Buch nech buntel und unverfiendlich genng; aufer das man fic miest in eine gewiffe Terminologie hineinfindirte, unt indem man mit berielben nach eigenem Belieben gebahrte, etwas we nicht zu versieben, doch wenigstens zu fagen glandte. Gebachtet Bert erwähnt feiner Berganger mit rielen Ehren, und wir wurden baber angerest, jene Onellen felbft anfinfuchen. Wir wendeten uns nun an die Berte bes Theophrafins Baracelius und Bafilins Balentinus; micht weniger an Helmout, Starden und andere, beren mehr ober weniger auf Ratur und Sinbilbung beruhende Lehren und Borichriften wir einzusehen und zu befolgen fuchten. Dir wollte besonders die aurea catena Homeri gefallen, wodurch die Ratur, wenn and vielleicht auf phantastifche Beife, in einer schonen Berknupfung bargestellt wird; und so verwendeten wir theils einzeln, theils zusammen, viele Zeit an biefe Seltsamkeiten, und brachten die Abende eines langen Binters, wahrend beffen ich bie Stube buten mußte, sehr vergnugt au, indem wir zu drei, meine Mutter mit eingeschloffen, uns an biesen Bebeimniffen mehr ergötten, als die Offenbarung berfelben batte thun konnen.

Mir war indeß noch eine sehr harte Prüfung vorbereitet: benn eine gestörte und man dürste wohl sagen für gewisse Momente vernichtete Berdauung brachte solche Symptome hervor, daß ich unter großen Beängstigungen das Leben zu verlieren glaubte und keine angewandten Mittel weiter etwas fruchten wollten. In diesen letzten Nöthen zwang meine bedrängte Mutter mit dem größten Ungestüm den verlegenen Arzt, mit seiner Universalmedicin hervorzurücken; nach langem Widerstande eilte er ties in der Nacht nach Hause und kam mit einem Gläschen krystallisitren trockenen Salzes zurück, welches im Wasser ausgelöst von dem Patienten verschluckt wurde und einen entschieden alkalischen Geschmack hatte. Das Salz war kaum genommen, so zeigte sich eine Erleichterung des Zustandes, und von dem Augenblick an nahm die Krankheit eine Wendung, die stufenweise zur Besseung führte. Ich darf nicht sagen, wie sehr dieses den Glauben an unsern Arzt, und den Fleiß uns eines solchen Schatzes theilhaftig zu machen, stärkte und erhöhte.

Meine Freundin, welche eltern= und geschwisterlos in einem großen wohlgelegenen Hause wohnte, hatte schon früher angefangen sich einen kleinen Windosen, Kolben und Retorten von mäßiger Größe anzuschaffen, und operirte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Winken bes Arztes und Meisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Kräfte verborgen sehn sollten, wenn man es aufzuschließen wisse; und weil in allen uns bekannten Schriften das Luftsalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Rolle spielte, so wurden zu diesen Operationen Alkalien erfordert, welche, indem sie an der Luft zersließen, sich mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zuletzt ein geheimnisvolles trefsliches Mittelsalz per se hervorbringen sollten.

Kaum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bessere Jahrszeit begünstigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aushalten, so sing ich auch an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windöschen mit einem Sandbade war zubereitet, ich lernte sehr geschwind mit einer brennenden Lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Nun wurden sonderbare Ingredienzen des Makrokosmus und Mikrokosmus auf eine gesheimnissolle wunderliche Weise behandelt, und vor allem suchte man Mittelssalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. Was mich aber eine ganze Weile am meisten beschäftigte, war der sogenannte Liquor Silicum (Kieselsfaft),

- साम :300 THE TRANSPORT OF THE PROPERTY. Toronto "II : Itanianas vides emperator de la constanta de la TORRE THE MANAGEMENT STREET æ feit erereitat eine eine Chaire beiben auf ber beite benote it its impromise fire the its its Beine Beier i Beier THE æ CHARLE THE PARTY IN THE PARTY IN 71110 1 Pendeze. n Louis moen. men der in beiffenmeren a un ormen ne it eleif eit it er inte eleien: ment. men a merren muse, an an direcand mentens in in the court into recent in the incommendate 3 Mer in at him weet in interior m · iniotet. marmar z mener neifen inneral niche r m ner ningeringe koner riberen ber bis : -0232 in driver men. **J** n ir IN INDEN GREEFERE IN menters ment more from these it enter TOTAL COURSE SHOWER THE BEAUTY OF THE PERSON AND PARTY ic can niche i en Kutterijane weinenen u men-

темприять это тип этемприять :TT erite in con aber munberter. Metallisationer ton neine un einen mener THE BALL BUT DO infleren gereiers nancher famirtiden Time erannt, mit were mit word countil now that the first it in the first be determined before Photos softericher ungeriter. 3 miles es me es algementer mont does Rogist maken in a gent its Indanes or In Institute soft offen profesioges, we me was parecular some mercelar, the menu design of my and the transfer frameworms be-Assistant geneltig us, nie seiener num menner Sweiten nied Married or hear married to your is seeme more improvement Brudheit mich som Norgischen niche geiende inne, eine Anientung fund and his Maharithman haries to Miles Bernet at Concern. Die ich mit Hern in han Anna nach int Geringens convince moder

Mins unters, atman mentchichter unt bei weitem Er bie angendictliche Wilnung unglichere Belchätigung war, baß ich bie Briefe burchfab, nalche ich nan Erbzin unn nach haufe geschrieben hatte. Richts giebt unn mehr Auffchluß fiber und felbst, als wenn wir das, was vor einigen Jahren von uns ausgegangen ift, wieder vor uns sehen, so daß wir uns selbst nunmehr als Gegenstand betrachten können. Allein freilich war ich damals noch zu jung und die Epoche noch zu nahe, welche durch diese Baviere bargestellt marb. Ueberhaupt, ba man in jungen Jahren einen gewissen selbstgefälligen Dünkel nicht leicht ablegt, so äußert sich dieser besonders darin, daß man sich im turz Borbergegangenen verachtet: benn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr wird, daß dasjenige mas man an sich so wie an andern für gut und vortrefflich achtet, nicht Stich balt, so glaubt man über biese Berlegenheit am besten hinauszukommen, wenn man bas felbst wegwirft, was man nicht retten kann. es auch mir: benn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemühungen geringschätzen lernte, fo tam mir nun meine atabemische Laufbahn gleichfalls geringschätzig vor, und ich sah nicht ein, daß sie eben barum vielen Werth für mich haben müßte, weil sie mich auf eine böbere Stufe ber Betrachtung und Ginsicht gehoben. Der Bater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester sorgfältig gesammelt und geheftet; ja er hatte sie sogar mit Ausmerksamkeit corrigirt und sowohl Schreib = als Sprachfehler verbeffert.

Was mir zuerst an diesen Briefen aufsiel, war das Aeußere; ich erschraf vor einer unglaublichen Bernachlässigung der Handschrift, die sich vom October 1765 dis in die Hälfte des folgenden Januars erstreckte. Dann erschien aber auf einmal in der Hälfte des Märzes eine ganz gefaste geordnete Hand, wie ich sie sonst bei Preisbewerbungen anzu-wenden pflegte. Meine Berwunderung darüber löste sich in Dank gegen den guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, uns bei den Aufsähen, die wir ihm einreichten, mit seinem herzlichen Tone zur heiligen Pflicht machte, unsere Hand so sehr, ja mehr, als unsern Styl zu üben. Dieses wiederholte er so oft, als ihm eine kritzliche, nach-lässige Schrift zu Gesicht kam; wobei er mehrmals äußerte, daß er sehr gern die schöne Handschrift seiner Schiller zum Hauptzweck seines Unterzichts machen möchte, um so mehr, weil er oft genug bemerkt habe, daß eine gute Hand einen guten Styl nach siche.

Sonst konnte ich auch bemerken, daß die französischen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerlos, doch mit Leichtigkeit und Freiheit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Correspondenz mit Georg Schlosser, der sich noch immer in Treptow

erene. I iner verreinere, mer marmet im meditingen Jahrungen dans gerierer, wordere is den von mannen wellichen Jahrinden — dem maar mat et die miet gant is das et gebelle date — unterrater word unt is ieuse ernier, eben Dadhoolie inner mate Jahrene miet.

Dir. aner: Lemanna, r. mr. ben Dunfiene fene Briefe nicht entreter tener, wer bar ber mit Ginter mit ber beiter Mofche mit ener teineren Santer angeier, mit mir ar ber unterfalten Menfant vermuse: nore. Di be: in mies: geranne: mer. Er dute mich mindich meternet von Anteniue angemann: alten firm Jofint Biline, fo tonne fie tebe: mufte mir man ince Boffe ar milimment, mitten fie bie Abmannung meiner Innere unt von von Migtennet atflinte. Die is mir aum der Bertreit: duene in der Sonnik emint, fe lief ich mich gern buren bie regerten. Der mette moch ber Sperffinn, wier mile den Swelprift: in ternt: alle Swele beidt unt geidnunt, aber menniff fomile in der gewerge Kerimerkiander einer ganger Abent gefannerninden. Wein in afte red: mr. anding, is verteilte icht bod immer um Eine und mante min mit miter, verneren verberet in bem ersenen verbeitet. entwere un Arentarie aber und ber Geiellichnig uner. Anne war Mittume Bibne vericherber, ber mit abneben withrent über langmereigen Krantber: nicht mehr um: Swei, angehalter batte, ir gewann bie Bebre meines Batere Kraft; ab entitulbatte und erft von den Partien, und weil wan mit nichts webt mit mit myntangen waßte, ir wart is mit und mein als andern läftig, idelig die Emladungen und, die denn hariamer erinimen unt miest ganz anibirren. Das Spiel, bas jungen Bemen, beimmert benen, Die einen praftifichen Sinn baben und fich in ber Beh untim wollen, iehr zu empfehlen fit, kounte freilich bei mit miemals zur Biethaberei werden, weil ich nicht weiter fam, ich mochte spielen ir lange ich wollte. Häne mir jemant einen allgemeinen Blif danüber gegeben und mich bemerken laffen, wie hier gewiffe Beichen und mehr eber weniger Befall eine Art von Stoff felden, woran fich Urtheilsfroft und Thatigfeit aben fommen, hatte man mich mehrere Spiele auf einmal einsehen laffen, so hatte ich mich wohl eher bamit befreunden fönnen. Bei alle dem war ich durch jene Betrachtungen in der Evoche. von welcher ich hier spreche, zu ber Ueberzengung gefommen, daß man bie gesellschaftlichen Spiele nicht meiben, sondern fich eber nach einer

Gewandtheit in benfelben bestreben milse. Die Zeit ist unendlich lang, und ein jeder Tag ein Gefäß, in das sich sehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausstüllen will.

So vielfach war ich in meiner Einsamkeit beschäftigt, um so mehr, als die verschiedenen Geister der mancherlei Liebhabereien, denen ich mich nach und nach gewidmet, Gelegenheit hatten wieder hervorzutreten. kam es auch wieder ans Zeichnen, und da ich immer unmittelbar an der Natur ober vielmehr am Wirklichen arbeiten wollte, so bilbete ich mein Zimmer nach mit feinen Döbeln, die Berfonen, die fich barin befanden, und wenn mich bas nicht mehr unterhielt, stellte ich allerlei Stadtgeschichten dar, die man fich eben erzählte und woran man Interesse fand. Das alles war nicht ohne Charafter und nicht ohne einen gewissen Geschmad, aber leider fehlte den Figuren die Proportion und das eigentliche Mark, so wie benn auch die Ausführung höchft nebulistisch war. Mein Bater, bem diefe Dinge Bergnilgen zu machen fortfuhren, wollte fie bentlicher baben: auch follte alles fertig und abgeschlossen sehn. Er ließ sie baber aufziehen und mit Linien einfaffen; ja ber Maler Morgenstern, fein Hauskunftler — es ist berfelbe, ber sich später burch Kirchenprospecte bekannt, ja berlihmt gemacht — muste die perspectivischen Linien der Bimmer und Räume hineinziehen, die fich benn freilich ziemlich grell gegen die nebulistisch angebeuteten Figuren verhielten. Er glaubte mich daburch immer mehr zur Bestimmtheit zu nöthigen, und um ihm gefällig zu fepn, zeichnete ich mancherlei Stilleben, wo ich, indem das Wirkliche als Muster vor mir stand, beutlicher und entschiedener arbeiten konnte. Endlich fiel mir auch wieder einmal das Radiren ein. Ich hatte mir eine ziemlich interessante Landschaft componirt, und fühlte mich sehr glücklich, als ich meine alten von Stock überlieferten Recepte vorsuchen, und mich jener vergnüglichen Zeiten bei der Arbeit erinnern konnte. Ich ätzte die Platte balb und ließ mir Brobeabbrlide machen. Unglücklicherweise war die Composition ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun beibes hineinzubringen; weil es mir aber nicht ganz beutlich war, worauf es ankam, fo konnte ich nicht fertig werben. Ich befand mich zu ber Zeit nach meiner Art ganz wohl; allein in diesen Tagen befiel mich ein Uebel, das mich noch nie gequält hatte. Die Kehle nämlich war mir ganz wund geworben, und besonders das was man den Zapfen nennt, sehr entzündet; ich konnte nur mit großen Schmerzen etwas schlingen, und die Aerzte

ı

wußten nicht, was sie daraus machen follten. Man qualte mich mit Gurgeln und Binfeln, und tonnte mich von diefer Noth nicht befreien. Endlich ward ich wie burch eine Eingebung gewahr, bag ich bei bem Aepen nicht vorsichtig genug gewesen, und daß ich, indem ich es öfters und leidenschaftlich wiederholt, mir dieses Uebel zugezogen, und foldes immer wieder erneuert und vermehrt. Den Aerzten war die Sache plausibel und gar bald gewiß, indem ich das Radiren und Aeten um so mehr unterließ, als ber Berfuch keineswegs gut ausgefallen mar, und ich eher Urfache hatte, meine Arbeit zu verbergen als vorzuzeigen, worüber ich mich um so leichter tröstete, als ich mich von dem beschwerlichen Uebel sehr bald befreit sah. Dabei konnte ich mich boch der Betrachtung nicht enthalten, daß wohl die ähnlichen Beschäftigungen in Leipzig manches möchten zu jenen Uebeln beigetragen haben, an benen ich so viel gelitten hatte. Freilich ist es eine langweilige und mitunter traurige Sache, zu sehr auf uns selbst, und was uns schadet und nutt, Acht zu haben; allein es ist keine Frage, daß bei ber wunderlichen Idiosunkrasie ber menschlichen Natur von ber einen, und bei ber unendlichen Berschiedenbeit ber Lebensart und Genüsse von ber andern Seite, es noch ein Wunder ift, bag bas menschliche Geschlecht fich nicht schon lange aufgerieben bat. Es scheint die menschliche Natur eine eigene Art von Babigfeit und Bielseitigkeit zu besitzen, ba sie alles mas an sie berankommt ober mas fie in sich aufnimmt, überwindet, und wenn sie sich es nicht affimiliren kann, wenigstens gleichgültig macht. Freilich muß sie bei einem großen Erceß trot alles Widerstandes ben Elementen nachgeben, wie uns fo viele endemische Krankheiten und die Wirkungen des Branntweins überzeugen. Könnten wir, ohne ängstlich zu werben, auf uns Acht geben, was in unserm complicirten bürgerlichen und geselligen Leben auf uns günftig ober ungunftig wirkt, und möchten wir das mas uns als Genuß freilich behaglich ist, um der übeln Folgen willen unterlassen, so würden wir gar manche Unbequemlichkeit, Die uns bei fonft gefunden Constitutionen oft mehr als eine Krantheit felbst qualt, leicht zu entfernen wissen. Leider ift es im Diatetischen wie im Moralischen: wir können einen Fehler nicht eher einsehen, als bis wir ihn los sind; wobei benn nichts gewonnen wird, weil ber nächste Fehler bem vorhergebenden nicht ähnlich sieht, und also unter berselben Form nicht erkannt werden kann.

Beim Durchlefen jener Briefe, die von Leipzig aus an meine

Schwester geschrieben maren, konnte mir unter andern auch biese Bemerkung nicht entgehen, daß ich mich sogleich bei dem ersten akademischen Unterricht für sehr klug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, bem Professor substituirte und baber auch auf ber Stelle dibaktisch ward. Mir war es lustig genug zu sehen, wie ich dasjenige, was Gellert uns im Collegium überliefert ober gerathen, fogleich wieber gegen meine Schwester gewendet, ohne einzusehen, daß sowohl im Leben als im Lesen etwas bem Jüngling gemäß sehn könne, ohne sich für ein Frauenzimmer zu schicken; und wir scherzten gemeinschaftlich über biefe Nachäfferei. Auch waren mir die Gebichte, die ich in Leipzig verfaßt hatte, fcon zu gering, und fie schienen mir talt, trocken und in Absicht bessen, was die Zustände des menschlichen Bergens oder Geistes ausbrücken follte, allzu oberflächlich. Dieses bewog mich, als ich nun abermals das väterliche Haus verlaffen und auf eine zweite Afabemie ziehen follte, wieder ein großes Haupt = Autodafe über meine Arbeiten zu verhängen. Mehrere angefangene Stücke, beren einige bis zum britten ober vierten Act, andere aber nur bis zu vollendeter Exposition gelangt waren, nebst vielen andern Gedichten, Briefen und Papieren wurden dem Feuer übergeben, und taum blieb etwas verschont, außer dem Manuscript von Behrifch, die Laune bes Berliebten und die Mitfculbigen, an welchem letzteren ich immerfort mit besonderer Liebe besserte, und da das Stlid schon fertig mar, die Erposition nochmals durcharbeitete, um sie zugleich bewegter und klarer zu machen. Leffing hatte in ben zwei ersten Acten der Minna ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama zu exponiren fen, und es war mir nichts angelegener, als in feinen Sinn und seine Absichten einzubringen.

Umständlich genug ist zwar schon die Erzählung von dem, was mich in diesen Tagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß demungeachtet wieder zu jenem Interesse zurücksehren, das mir die übersunlichen Dinge eingestößt hatten, von denen ich ein- für allemal, in sosern
es möglich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

Sinen großen Sinfluß erfuhr ich babei von einem wichtigen Buche, bas mir in die Hande gerieth; es war Arnolds Rirchen- und Retergeschichte. Dieser Mann ist nicht ein bloß reslectirender Historiker, sondern zugleich fromm und fühlend. Seine Gestmungen stimmten sehr zu den meinigen, und was mich an seinem Werk besonders ergöte, war, daß ich von manchen Ketzern, die man mir bisher als toll ober gottlos vorgestellt hatte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Geist des Widerspruchs und die Lust zum Paradoxen stedt in uns allen. Ich studierte sleißig die verschiedenen Meinungen, und da ich oft genug hatte sagen hören, jeder Mensch habe am Ende doch seine eigene Religion, so kam mir nichts natürslicher vor, als daß ich mir anch meine eigene bilden könne; und dieses that ich mit vieler Behaglichkeit. Der Remplatonismus lag zum Grunde; das Hermetische, Mystische, Kabbalistische gab anch seinen Beitrag her, und so erbaute ich mir eine Welt, die seltsam genug anssah.

3d mochte mir wohl eine Gottheit vorstellen, die sich von Ewigkeit ber selbst producirt; da fich aber Broduction nicht ohne Mannichfaltigkeit benten läßt, so mußte fie sich nothwendig sogleich als ein zweites erscheinen, welches wir unter bem Ramen bes Sohns anerkennen; biefe beiben mußten nun ben Act bes Bervorbringens fortsetzen und erschienen fich selbst wieder im britten, welches nun eben so bestehend, lebendig und emig als das Ganze war. Hiermit war jedoch der Kreis der Gottheit geschlossen, und es ware ihnen selbst nicht möglich gewesen, abermals ein ihnen völlig Gleiches hervorzubringen. Da jedoch der Productionstrieb immer fortging, so erschufen sie ein viertes, bas aber schon in sich einen Biberspruch begte, indem es, wie sie, unbedingt und boch zugleich in ihnen enthalten und burch fie begranzt febn follte. Diefes mar nun Lucifer, welchem von nun an die gange Schöpfungefraft übertragen war, und von dem alles übrige Seyn ausgehen follte. Er bewies sogleich seine unenbliche Thätigkeit, indem er die fammtlichen Engel erschuf, alle wieder nach seinem Gleichniß, unbedingt, aber in ihm enthalten und durch ihn begrängt. Umgeben von einer folchen Glorie vergag er feines böhern Ursprungs und glaubte ihn in fich felbst zu finden, und aus biesem ersten Undank entsprang alles, was uns nicht mit dem Sinne und den Absichten ber Gottbeit übereinzustimmen scheint. Je mehr er fich nun in fich selbst concentrirte, je unwohler mußte es ihm werben, fo wie allen ben Beistern, benen er die suffe Erhebung zu ihrem Ursprung verklimmerte. Und so ereignete fich bas, mas uns unter ber Form bes Abfalls ber Engel bezeichnet wird. Ein Theil berfelben concentrirte fich mit Lucifer, ber andere wendete fich wieder gegen feinen Urfprung. Aus biefer Concentration ber ganzen Schöpfung — benn'fle war von Lucifer ausgegangen

und mufte ihm folgen — entsprang nun alles das, was wir unter ber Gestalt der Materie gewahr werden, was wir uns als schwer, fest und finster vorstellen, welches aber, indem es, wenn auch nicht unmittelbar, doch durch Filiation vom göttlichen Wesen herstammt, eben so unbedingt mächtig und ewig ift, als ber Vater und die Grokeltern. ganze Unbeil, wenn wir es fo nennen burfen, blog burch bie einseitige Richtung Lucifers entstand, fo fehlte freilich diefer Schöpfung die beffere Balfte: benn alles, was burch Concentration gewonnen wird, befaß fie, aber es fehlte ihr alles, was burch Expansion allein bewirkt werden kann; und so hätte die sämmtliche Schöpfung durch immerwährende Concentration sich selbst aufreiben, sich mit ihrem Bater Lucifer vernichten und alle ibre Ansprüche an eine gleiche Ewigkeit mit der Gottheit verlieren können. Diesem Zustand sahen die Elohim eine Weile zu und sie hatten die Wahl, jene Aeonen abzuwarten, in welchen bas Feld wieder rein geworben und ibnen Raum zu einer neuen Schöpfung geblieben ware, ober ob fie in bas Gegenwärtige eingreifen und bem Mangel nach ihrer Unenblichkeit zu Gulfe kommen wollten. Sie erwählten nun bas letztere und supplirten nun burch ihren blogen Willen in einem Augenblid ben ganzen Mangel, ben ber Erfolg von Lucifers Beginnen an fich trug. Sie gaben bem unendlichen Sehn die Fähigkeit sich auszudehnen, sich gegen sie zu bewegen; der eigentliche Buls des Lebens war wieder bergestellt und Lucifer selbst konnte sich dieser Einwirkung nicht entziehen. Dieses ist die Epoche, wo dasjenige hervortrat, was wir als Licht kennen, und wo dasjenige begann, mas wir mit bem Worte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. fehr sich auch nun diese durch die immerfort wirkende Lebenstraft ber Elohim stufenweise vermannichfaltigte, so fehlte es boch noch an einem Wesen, welches die ursprungliche Berbindung mit der Gottheit wieder herzustellen geschickt ware, und so wurde ber Mensch hervorgebracht, ber in allem der Gottheit ähnlich, ja gleich seyn follte, sich aber freilich daburch abermals in dem Falle Lucifers befand, zugleich unbedingt und beschränkt zu sehn, und da dieser Widerspruch durch alle Kategorien bes Dasenns sich an ihm manifestiren und ein volltommenes Bewuftseyn fo wie ein entschiedener Wille seine Zustände begleiten follte, so war vorauszusehen, daß er zugleich das vollkommenfte und unvollkommenfte, das gludlichste und ungludlichste Geschöpf werden muffe. Es währte nicht lange, so spielte er auch völlig die Rolle des Lucifer. Die Absonderung

vom Wohlthäter ist der eigentliche Undank, und so ward jener Absall zum zweitenmal eminent, obgleich die ganze Schöpfung nichts ist und nichts war, als ein Absallen und Zurünklehren zum Ursprünglichen.

Man sieht leicht, wie bier bie Erlojung nicht allein von Ewigfeit ber beichlossen, sondern als ewig nothwendig gedacht wird, ja daß sie burch die gauge Zeit des Werdens und Seins fich immer wieder erneuern must. Richts ift in Diesem Sinne natürlicher, als baf die Gottheit selbst Die Gestalt bee Menichen annimm, Die fie fich zu einer Gulle schon perbereitet batte, und daß fie die Schickfale beffelben auf kurze Reit theilt, um durch diese Berähnlichung das Erfreuliche zu erhöhen und das Schmergliche zu milbern. Die Geschichte aller Religionen und Bbilosophien lehrt und, daß dieje große, den Menichen unentbehrliche Bahrbeit von vericbiebenen Rationen in verschiebenen Zeiten auf mancherlei Weise, ja in feltfamen Fabeln und Bilbern ber Beschränttheit gemäß überliefert worden; genug wenn nur anerkannt wird, daß wir uns in einem Au-Rande befinden, der, wenn er uns auch niederzuziehen und zu brücken icheint, bennoch Gelegenheit gibt, ja jur Bflicht macht, uns zu erheben und die Absüchten der Gottheit badurch zu erfüllen, daß wir, indem wir von einer Seite une ju verselbstigen genothigt find, von der andern in regelmäßigen Buljen uns zu entjelbstigen nicht verfäumen.

3

## Meuntes Buch.

"Das Herz wird ferner öfters zum Bortheil verschiedener, besonders geselliger und feiner Tugenden gerührt, und die zartern Empfindungen werben in ihm erregt und entwickelt werben. Besonders werden sich viele Blige einbrilden, welche bem jungen Lefer eine Einsicht in ben verborgenern Binkel bes menschlichen Herzens und seiner Leibenschaften geben, eine Renntnig, die mehr als alles Latein und Griechisch werth ist, und von welcher Ovid ein gar vortrefflicher Meister war. Aber diek ist es noch nicht, warum man eigentlich der Jugend die alten Dichter und also auch ben Dvid in die Hande giebt. Wir haben von bem gutigen Schöpfer eine Menge Seelenkräfte, welchen man ihre gehörige Cultur, und zwar in den ersten Jahren gleich, zu geben nicht verabsäumen muß, und die man boch weber mit Logik noch Metaphysik, Latein ober Griechisch cultiviren tann: wir haben eine Einbildungstraft, ber wir, wofern fie fich nicht der ersten besten Borstellungen selbst bemächtigen foll, die schicklichsten und schönften Bilber vorlegen, und baburch bas Gemuth gewöhnen und üben muffen, bas Schöne überall und in ber Natur felbst, unter feinen bestimmten, wahren und auch in den feineren Zügen zu erkennen und zu Wir haben eine Menge Begriffe und allgemeine Kenntniffe nöthig, sowohl für die Wissenschaften als für das tägliche Leben, die sich aus keinem Compendio erlernen laffen. Unfere Empfindungen, Reigungen, Leibenschaften follen mit Bortbeil entwickelt und gereinigt werben."

Diese bebeutende Stelle, welche sich in der allgemeinen beutsichen Bibliothek vorsand, war nicht die einzige in ihrer Art. Bon gar vielen Seiten her offenbarten sich ähnliche Grundsätze und gleiche Gesinnungen. Sie machten auf uns regen Jünglinge sehr großen Eindruck, der um desto entschiedener wirkte, als er durch Wielands Beispiel noch

verstärkt wurde: benn die Werke seiner zweiten glanzenden Epoche bewiesen klärlich, daß er sich nach solchen Maximen gebildet hatte. tonnten wir mehr verlangen? Die Philosophie mit ihren abstrusen Forberungen war beseitigt, die alten Sprachen, beren Erlernung mit so viel Mühfeligkeit verknupft ist, sah man in ben Hintergrund geruckt; die Comvendien, über beren Zulänglichkeit uns hamlet schon ein bedenkliches Wort ins Ohr geraunt hatte, wurden immer verbächtiger; man wies uns auf die Betrachtung eines bewegten Lebens hin, das wir fo gern führten, und auf die Renntnig ber Leibenschaften, die wir in unserm Busen theils empfanden, theils ahnten, und die', wenn man fie fonft gescholten batte, uns nunmehr als etwas Wichtiges und Wilrbiges vorkommen mußten. weil sie ber hauptgegenstand unserer Studien sehn follten, und die Renntnif berfelben als bas vorzuglichste Bilbungsmittel unferer Beistesträfte angerühmt ward. Ueberdieß war eine solche Denkweise meiner eigenen Ueberzeugung, ig meinem poetischen Thun und Treiben ganz angemeffen. fligte mich baber ohne Widerstreben, nachdem ich so manchen guten Vorsat vereitelt, so manche redliche Hoffmung verschwinden sehen, in die Absicht meines Baters, mich nach Strafburg ju schiden, wo man mir ein heiteres luftiges Leben versprach, indeffen ich meine Studien weiter fortsetzen und am Ende promoviren follte.

Im Frühjahre fühlte ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wiederhergestellt, und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erstemal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Bater selbst konnte sich kein angenehmes Berhältniß anknüpsen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er bei den Recidiven meiner Krankheit und bei dem langsamen Genesen mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Nachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über das was in keines Menschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er war auf mancherlei Weise durch mich verletzt und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Mabemien allgemeine Begriffe zurud, welches zwar ganz recht und gut ist, allein weil sie sich darin sehr weise dünken, so legen sie solche als Waßstab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren mitsen. So hatte ich

von der Baukunft, der Einrichtung und Berzierung der Häufer eine allgemeine Vorstellung gewonnen, und wendete biese nun unvorsichtig im Gefpräch auf unser eigenes Haus an. Mein Vater batte die ganze Einrichtung beffelben ersonnen und ben Bau mit großer Standhaftiakeit burchgeführt, und es ließ sich auch, in fofern es eine Wohnung für ihn und seine Familie ausschlieklich sehn sollte, nichts dagegen einwenden; auch waren in biefem Sinne fehr viele Baufer von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und berührte große Borfale, die felbst recht gut hatten Zimmer febn konnen; wie wir benn auch bie gute Sahregeit immer bafelbst zubrachten. Allein biefes anmuthige heitere Dasehn einer einzelnen Familie, diese Communication von oben bis unten ward zur gröften Unbequemlichkeit, sobald mehrere Bartien bas haus bewohnten. wie wir bei Gelegenheit ber frangosischen Ginquartierung nur zu sehr erfahren hatten. Denn jene angitliche Scene mit dem Königelieutenant wäre nicht vorgefallen, ja mein Bater hätte weniger von allen Unannehmlichkeiten empfunden, wenn unsere Treppe, nach der Leipziger Art, an die Seite gedrängt und jedem Stockwerk eine abgeschlossene Thure zugetheilt gewesen ware. Diese Bauart rühmte ich einst höchlich und setzte ihre Bortheile beraus, zeigte bem Bater die Möglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Born gerieth, ber um so heftiger war, als ich kurz vorher einige schnörkelhafte Spiegelrahmen getabelt und gewiffe chinesische Tapeten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche, zwar wieber getuscht und ausgeglichen, doch meine Reise nach bem schönen Elsag beschleunigte, die ich benn auch auf der neu eingerichteten beguemen Diligence ohne Aufenthalt und in kurzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus zum Geist abgestiegen und eilte sogleich, bas sehnlichste Berlangen zu befriedigen und mich bem Münster zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Platz allzu nah vor ihm stand, machte derselbe auf mich einen Eindruck ganz eigener Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, sür dießmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eilig bestieg, um nicht den schwenen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite reiche Land auf einmal offenbaren sollte.

Und so sah ich benn von ber Plattform bie schone Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und baufen durfte: die ansehnliche Statt, die weitumberliegenden, mit berrlichen bichten Baumen besetzten und burchflochtenen Anen, diesen auffallenden Reichthum ber Begetation, ber bem Laufe bes Rheins folgent, die Ufer, Inseln und Werber bezeichnet. Nicht weniger mit mannichfaltigem Grun geschmudt ift ber von Guben berab sich ziehende flache Grund, welchen die Iller bewässert; selbst westwärts, nach bem Gebirge zu, finden sich manche Rieberungen, die einen eben fo reizenden Anblid von Bald und Biefenmachs gemähren, so wie der nördliche mehr bügelige Theil von unendlichen kleinen Bächen burchschnitten ift, die überall ein schnelles Bachsthum begunftigen. Denkt man fich nun zwischen biefen lippig ausgestreckten Matten, zwischen biefen fröhlich ausgesäten Hainen alles zum Fruchtbau schickliche Land trefflich bearbeitet, grunend und reifend, und die besten und reichsten Stellen beffelben burch Dörfer und Meierhöfe bezeichnet, und eine folche große und unübersehliche, wie ein neues Paradies für den Menschen recht vorbereitete Fläche, näher und ferner von theils angehauten, theils maldbewachsenen Bergen begränzt, so wird man bas Entzuden begreifen, mit bem ich mein Schickfal fegnete, bas mir für einige Zeit einen fo schönen Wohnplat bestimmt hatte.

Ein folcher frischer Anblick in ein neues Land, in welchem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das Eigene, so angenehme als ahnungsvolle, daß das Ganze wie eine unbeschriebene Tafel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und Freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitere, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für uns; das Auge haftet nur an den Gegenständen, in so fern sie an und für sich bedeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben: aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein undefriedigtes Bedürfniß sordert im stillen dassenige, was kommen soll und mag, und welches auf alle Fälle, es seh nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe verweilte ich noch einige Zeit lang vor dem Angesticht des ehrwilrbigen Gebäudes; aber was ich mir weder das erstemal noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Wunderwerk als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte

erschrecken milisen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre. Ich beschäftigte mich doch keineswegs diesem Widerspruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

Ich bezog ein kleines, aber wohlgelegenes und anmuthiges Quartier an ber Sommerseite bes Fischmarkts, einer schönen langen Strafe, wo immerwährende Bewegung jedem unbeschäftigten Augenblick zu Bulfe tam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab, und fand unter meinen Gönnern einen Sanbelsmann, ber mit feiner Familie jenen frommen, mir genugsam bekannten Gesinnungen ergeben war, ob er sich gleich, was ben äußern Gottesbienst betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war dabei ein verständiger Mann und keineswegs kopfhängerisch in seinem Thun und Lassen. Die Tischgesellschaft, die man mir und der man mich empfahl, war fehr angenehm und unterhaltend. Ein paar alte Jungfrauen hatten biese Benfion schon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt: es konnten ungefähr zehn Bersonen sehn, altere und jungere. Bon biefen letteren ist mir am gegenwärtigsten einer, genannt Meher, von Lindau gebürtig. Man hatte ihn feiner Gestalt und feinem Gesicht nach für ben iconften Menschen halten können, wenn er nicht zugleich etwas Schlottriges in seinem gangen Besen gehabt hatte. Gben so murben seine berrlichen Naturgaben burch einen unglaublichen Leichtsinn und fein köstliches Gemuth durch eine unbandige Liederlichkeit verunstaltet. Er hatte ein mehr rundes als ovales, offenes, frohes Gesicht; die Werkeuge der Sinne, Augen, Rasen, Mund, Ohren, konnte man reich nennen, fle zeugten von einer entschiedenen Fülle, ohne übertrieben groß zu fenn. Der Mund besonders war allerliebst durch übergeschlagene Lippen, und seiner ganzen Physiognomie gab es einen eigenen Ausbruck, daß er ein Räzel war, d. h. daß seine Augenbraunen über der Nase zusammenstießen, welches bei einem schönen Gesicht immer einen angenehmen Ausbruck von Sinnlichkeit hervorbringt. Durch Jovialität, Aufrichtigkeit und Gutmuthigfeit machte er fich bei allen Menschen beliebt; sein Gedächtnif mar unglaublich, die Aufmerksamkeit in den Collegien kostete ihm nichts; er behielt alles was er hörte und war geistreich genug, an allem einiges Interesse zu finden, und um so leichter, ba er Medicin studirte. Alle Eindrude blieben ihm lebhaft, und fein Muthwille in Wiederholung ber

Collegien und Rachäffen der Brosefforen ging manchmal so weit, daß wenn er drei verschiedene Stunden des Morgens gehört hatte, er Mittags bei Tische paragraphenweise, so manchmal unch abgebroodener, die Brosessiven mit einander abwechseln ließ: welche buntschener Berlefung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich siel.

Die ührigen waren mehr oder weniger seine, gesetzte, erusthafte Lente. Ein pensionirrer Ludwigsritter besand sich under demielben; doch waren Studirende die Ueberzahl, alle wirklich gut und wohlgessunt, nur musten sie ihr gewöhnliches Weindeputat nicht überschreiten. Daß dieses nicht leicht gesichah, war die Sorge unseres Präsidenten, eines Dr. Salzmann. Schon in den Sechzigen, unverheirathet, hatte er diesen Mitstagstisch seit vielen Jahren besucht und in Ordnung und Ausehen erhalten. Er besaß ein schönes Vermögen; in seinem Aeusern hielt er sich knapp und nett, sa er gehörte zu denen, die immer in Schuh und Strümpfen und den hat unterm Arm gehen. Den hut auszusetzen war dei ihm eine außerordentliche Handlung. Sinen Regenschirun sührte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedent, daß die schönsten Sommertage oft Gewitter und Streisschaner über das Land bringen.

Mit biefem Mamme berebete ich meinen Borfat, mich bier in Strakburg ber Rechtswiffenschaft ferner zu befleißigen, um bald möglichst promeriren zu können. Da er von allem genan unterrichtet war, so befragte ich ihn über die Collegia, die ich zu hören hatte, und was er allenfalls von der Sache bente? Darauf erwiederte er mir, daß es fich in Strafburg nicht etwa wie auf beutschen Atabemien verhalte, wo man wohl Juristen im weiten und gelehrten Sinne zu bilben fuche. hier seb alles, bem Berhältniß gegen Frankreich gemäß, eigentlich auf bas Braktifche gerichtet und nach bem Sinne ber Frangofen eingeleitet, welche gern bei bem Gegebenen verharren. Gewiffe allgemeine Grundfate, gewiffe Bortenntniffe suche man einem jeden beizubringen, man faffe fich fo turg wie möglich und überliefere nur bas Nothwendigste. Er machte mich barauf mit einem Manne befannt, ju bem man als Repetenten ein großes Bertrauen hegte, welches biefer fich auch bei mir fehr balb zu erwerben wußte. Ich fing an mit ihm jur Ginleitung über Gegenftanbe ber Rechtewiffenschaft ju fprechen, und er munberte fich nicht wenig über mein Schwabroniren: benn mehr als ich in meiner biet-----en Darftellung auffen fte in Leipzig auffibren Gelegenbeit nabm. batte ich bei

ו.

an Einsicht in die Rechtsersorbernisse gewonnen, obgleich mein ganzer Erwerb nur als ein allgemeiner enchklopädischer Ueberblick und nicht als eigentliche bestimmte Kenntniß gelten konnte. Das akademische Leben, wenn wir uns auch bei demselben des eigentlichen Fleißes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder Art von Ausbildung unendliche Bortheile, weil wir stets von Menschen umgeben sind, welche die Wissenschaft besitzen oder suchen, so daß wir aus einer solchen Atmosphäre, wenn auch unbewußt, immer einige Nahrung ziehen.

Mein Repetent, nachdem er mit meinem Umhervagiren im Discurse einige Zeit Gebuld gehabt, machte mir zulett begreiflich, daß ich vor allen Dingen meine nächste Absicht im Auge behalten musse, die nämlich, mich examiniren zu lassen, zu promoviren und alsbann allenfalls in bie Braris fiberzugehen. Um bei bem ersten zu bleiben, sagte er, so wird bie Sache keineswegs im Weiten gesucht: es wird nicht nachgefragt, wie und wo ein Gesetz entsprungen, was die innere ober äußere Beranlassung bazu gegeben; man unterfucht nicht, wie es sich durch Zeit und Gewohnheit abgeändert; so wenig als in wiefern es sich durch falsche Auslegung ober verkehrten Gerichtsgebrauch vielleicht gar umgewendet. solchen Forschungen bringen gelehrte Männer ganz eigens ihr Leben zu; wir aber fragen nach bem was gegenwärtig besteht, bieß prägen wir unferm Bedachtniß fest ein, daß es uns stets gegenwärtig fen, wenn wir uns beffen zu Rut und Schutz unferer Clienten bedienen wollen. statten wir unsere jungen Leute fürs nächste Leben aus, und das weitere findet sich nach Berhältniß ihrer Talente und ihrer Thätigkeit. Er übergab mir hierauf seine Befte, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren, und woraus ich mich sogleich ziemlich konnte examiniren lassen, weil Hopps kleiner juristischer Katechismus mir noch vollkommen im Gebachtniß stand; das übrige supplirte ich mit einigem Fleiße und qualificirte mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Art zum Candidaten.

Da mir aber auf diesem Wege jebe eigene Thätigkeit in dem Studium abgeschnitten ward — benn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, sondern wollte alles wo nicht verständig, doch historisch erklärt haben — so sand ich für meine Kräfte einen größern Spielraum, den ich auf die wunderlichste Weise benutzte, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tifchgenoffen waren Mebiciner. Diese find, wie

bekannt, die einzigen Studirenden, die sich von übrer Wissenschaft, ihrem Metier, auch außer den Lebrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt dieset in der Ratur der Sache. Die Gegenskände übrer Bemühungen sind die sinntichsten und zugleich die höchsten, die einsachsten und die complicirtesten. Die Medicin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles was der Jüngling lernt, dentet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn belohnende Brazis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf das, was zu erkennen und zu thun ist, theils weil es ihn an sich interessirt, theils weil es ihn an sich interessirt, theils weil es ihn die frohe Aussücht von Selbstständigkeit und Wohlshaben eröffnet.

Bei Tische also hörte ich nichts anders als medicinische Sespräche, eben wie vormals in der Bension des Hofraths Ludwig. Auf Spazierzüngen und bei Lustpartien kam auch nicht viel anderes zur Sprache: denn meine Tischgefellen, als gute Rumpane, waren mir auch Gesellen sitt die übrige Zeit geworden, und an sie schlossen sich sedesmal Gleichzgestuntz und gleiches Studirende von allen Seiten an. Die medicinische Vacultät glänzte überhaupt vor den übrigen, sowohl in Absicht auf die Berühmtheit der Lehrer als die Frequenz der Lernenden, und so zog mich der Strom dahin, um so leichter, als ich von allen diesen Dingen gerade so viel Kenntniss hatte, daß meine Wissenslust bald vermehrt und angesenert werden konnte. Beim Eintritt des zweiten Semesters besuchte ich baher Themie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein, und nahm mir vor, recht fleißig zu seyn, weil ich bei unserer Societät durch meine wunderlichen Bor- oder vielmehr Ueberkenntnisse schon einiges Ansehen und Zutrauen erworben hatte.

Doch es war an dieser Zerstreuung und Zerstückelung meiner Studien nicht genug, sie sollten abermals bedeutend gestört werden: denn eine merkwürdige Staatsbegebenheit setze alles in Bewegung und versichaffte uns eine ziemliche Reihe Feiertage. Marie Antoinette, Erzsberzogin von Desterreich, Königin von Frankreich, sollte auf ihrem Wege nach Paris über Straßburg gehen. Die Feierlichkeiten, durch welche das Boll ausmerksam gemacht wird, daß es Große in der Welt gibt, wurden emstg und häusig vorbereitet, und mir besonders war dabei das Gebäude merkwürdig, das zu ihrem Empfang und zur Uebergade in die Hände der Abgesandten ihres Gemahls auf einer Rheininsel zwischen den beiden

Brücken aufgerichtet stand. Es war nur wenig über ben Boben erhoben hatte in ber Mitte einen großen Saal, an beiben Seiten kleinere, bann folgten andere Zimmer, die sich noch etwas hinterwärts erstreckten; genug es hätte, dauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lusthaus hoher Berfonen gelten können. Was mich aber baran befonders intereffirte und westwegen ich manches Bufel — ein kleines, damals currentes Silberftuck — nicht schonte, um mir von dem Pförtner einen wiederholten Eintritt zu verschaffen, waren die gewirkten Tapeten, mit benen man bas Bange inwendig ausgeschlagen hatte. Hier sah ich zum erstenmal ein Eremplar jener nach Raphaels Cartonen gewirkten Teppiche, und biefer Anblick war für mich von ganz entschiedener Wirkung, indem ich das Rechte und Bollfommene, obgleich nur nachgebildet, in Masse kennen lernte. Ich ging und kam und kam und ging, und konnte mich nicht fatt feben; ja ein vergebliches Streben quälte mich, weil ich bas, was mich fo außerordentlich ansprach, auch gern begriffen hatte. Höchst erfreulich und erquidlich fant ich biefe Nebenfäle, besto schrecklicher aber ben Sauptfaal. Diefen hatte man mit viel größeren, glanzenberen, reicheren und von gebrängten Zierrathen umgebenen Sauteliffen behängt, die nach Gemälden neuerer Franzosen gewirkt waren. Nun hätte ich mich wohl auch mit biefer Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht etwas völlig ausschloß; aber äußerst emporte mich der Gegenstand. Diefe Bilber enthielten bie Geschichte von Jason, Medea und Rreusa, und also ein Beispiel ber unglücklichsten Heirath. Bur Linken bes Throns fah man die mit dem graufamsten Tode ringende Braut, umgeben von jammervollen Theilnehmenden; zur Rechten entsetzte fich der Bater über bie ermordeten Kinder zu seinen Füßen, mahrend die Furie auf dem Drachenwagen in die Luft zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmacktes fehle, so ringelte sich hinter bem rothen Sammet bes goldgesticken Thronrudens rechter Sand ber weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen die feuerspeiende Bestie selbst und ber sie bekämpfende Jason von jener kostbaren Draperie ganglich bedeckt waren.

Hier nun wurden alle Maximen, welche ich in Desers Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Busen rege. Daß man Christum und die Apostel in die Seitenfäle eines Hochzeitgebäudes gebracht, war schon ohne Wahl und Einsicht geschehen, und ohne Zweifel hatte das Maß der Zimmer ben königlichen Tempichverwahrer geleitet; allein das verzieh ich gern, weil es mir zu is großem Bortheil gereichte: nun aber ein Rifgriff, wie der im großen Saale, brachte mich ganz ans der Fassung, und ich forderte, lebbast und beftig, meine Gesährten zu Zengen auf eines solchen Berbrechens gegen Geschmack und Gefühl.

Bak! riei ich ank, ohne mich um die Umstehenden zu bekümmern: ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land se unbesonnen vors Auge zu bringen! Giebt es denn unter den französischen Architecten, Decorateuren, Tapezierern gar keinen Menschen, der begreift, daß Bilder etwas vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gestihl wirken, daß sie Eindrücke machen, daß sie Ahnungen erregen! Ist es doch nicht anders, als bätte man vieler schönen und, wie man hört, lebenslussigen Dame das abschenlichste Gespenst die an die Gränze entgegengeschicht!

Ich weiß nicht, was ich noch alles weiter sagte: genug, meine Gesährten suchten mich zu beschwichtigen, und ans dem Hause zu schaffen, damit est nicht Beroruß setzen möchte. Alsvann versicherten sie mir, est wäre nicht jedermanns Sache, Bedentung in den Bildern zu suchen; ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen, und auf dergleichen Grillen würde die ganze Population Straßturgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, sie wenig als die Königin sellst mit ihrem Hose jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen uns allen vollkommen süchtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertranlicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Zug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminirten Gebände, besonders aber den brennenden Gipsel des Münsters zu sehen, an dem wir, sowohl in der Rähe als in der Ferne, unsere Angen nicht genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvolk verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Bor Ankunft der Königin hatte man die ganz vernfinftige Anordmung gemacht, daß sich keine mißgestalteten Bersonen, keine Krüppel und ekelhaften Kranken auf ihrem Wege zeigen sollten. Man scherzte hiersiber, und ich machte ein kleines französisches Gedicht, worin ich die Ankunft Christi, welcher besonders der Kranken

und Lahmen wegen auf der Welt zu wandeln schien, und die Ankunft der Königin, welche diese Unglücklichen verscheuchte, in Vergleichung brachte. Meine Freunde ließen es passiren; ein Franzose hingegen, der mit uns lebte, kritisirte sehr undarmherzig Sprache und Versmaß, obgleich, wie es schien, nur allzu gründlich, und ich erinnere mich nicht, nachher je wieder ein französisches Gedicht gemacht zu haben.

Kaum erscholl aus der Hauptstadt die Nachricht von der glücklichen Ankunft der Königin, als eine Schreckenspost ihr folgte, bei dem festlichen Feuerwerke seh durch ein Polizeiversehen in einer von Baumaterialien versperrten Straße eine Unzahl Menschen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen, und die Stadt bei diesen Hochzeitseilichkeiten in Trauer und Leid versetzt worden. Die Größe des Unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen Paare als der Welt zu verbergen, indem man die umgekommenen Personen heimlich vergrub, so daß viele Familien nur durch das völlige Außenbleiben der Ihrigen überzeugt wurden, daß auch diese von dem schrecklichen Ereigniß mit hingerafft sehen. Daß mir lebhaft bei dieser Gelegenheit jene gräßlichen Bilder des Hauptsaales wieder vor die Seele traten, brauche ich kaum zu erwähnen: denn jedem ist bekannt, wie mächtig gewisse sittliche Eindrücke sind werkönen.

Diefe Begebenheit follte jedoch auch die Meinigen durch eine Boffe, bie ich mir erlaubte, in Angst und Noth versetzen. Unter uns jungen Leuten, die wir in Leipzig zusammen waren, hatte sich auch nachher ein gewisser Kitzel erhalten, einander etwas aufzubinden und wechselsweise zu mustificiren. In solchem frevelhaften Muthwillen schrieb ich an einen Freund in Frankfurt — es war berselbe, der mein Gedicht an den Ruchenbäcker Hendel amplificirt auf Medon angewendet, und beffen all= gemeine Verbreitung verursacht batte — einen Brief — von Versailles aus batirt, worin ich ihm meine glückliche Ankunft baselbst, meine Theilnahme an ben Feierlichkeiten, und was bergleichen mehr war, vermelbete, ihm zugleich aber bas strengste Stillschweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerken, daß unsere kleine Leipziger Societät von jenem Streich an, ber uns so manchen Berbruß gemacht, fich angewöhnt hatte ihn von Zeit ju Zeit mit Mystificationen zu verfolgen, und bas um so mehr, ba er der drolligste Mensch von der Welt war, und niemals liebenswürdiger, als wenn er ben Frrthum entbedte, in ben man ihn vorsätzlich hinein geführt hatte. Kurz barauf, als ich biefen Brief geschrieben, machte ich eine kleine Reife, und blieb wohl vierzehn Tage ans. Indeffen war die Nachricht jenes Ungluds nach Frankfurt gekommen; mein Freund glaubte mich in Baris, und seine Reigung lieft ibn beforgen, ich sein jenes Unglud mit verwidelt. Er erfundigte sich bei meinen Eltern und andern Berfonen, an die ich zu schreiben pflegte, ob teine Briefe angekommen, und weil eben jene Reise mich verhinderte bergleichen abzulassen so fehlten sie überall. Er ging in großer Angst umber und vertraute es zulett unfern nächsten Freunden, die sich nun in gleicher Sorge befanden. Gludlicherweise gelangte diese Bermuthung nicht eber zu meinen Eltern, als bis ein Brief angekommen war, ber meine Rücktehr nach Strafburg meldete. Meine jungen Freunde waren zufrieden, mich lebendig zu wiffen, blieben aber völlig überzeugt, daß ich in der Zwischenzeit in Baris gewesen. Die herzlichen Nachrichten von den Sorgen, die fie um meinetwillen gehabt, rührten mich bermaßen, daß ich bergleichen Bossen auf ewig verschwur, mir aber boch leiber in ber Folge manchmal etwas ähnliches habe zu Schulden kommen lassen. Das wirkliche Leben verliert oft bergestalt seinen Glanz, daß man es manchmal mit dem Firnif ber Fiction wieder auffrischen nuß.

Jener gewaltige Hof= und Brachtstrom war nunmehr vorübergeronnen und hatte mir feine andere Sehnsucht zurudgelaffen, als nach jenen Raphael'schen Teppichen, welche ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hätte. Sludlicherweise gelang es meinen leidenschaftlichen Bemühungen, mehrere Berfonen von Bedeutung bafür zu intereffiren, so daß sie erst so spät als möglich abgenommen und eingepackt wurden. Wir überließen uns nunmehr wieder unserm stillen gemächlichen Universitäts= und Gefellichaftsgang, und bei bem letten blieb Actuarius Salamann, unser Tischpräsident, der allgemeine Badagog. Sein Berstand, seine Rachgiebigkeit, seine Wirbe, Die er bei allem Scherz und selbst manchmal bei kleinen Ausschweifungen, die er uns erlaubte, immer zu erhalten wußte, machten ihn der ganzen Gesellschaft lieb und werth, und ich wüßte nur wenige Falle, wo er sein ernstliches Miffallen bezeigt ober mit Autorität awischen kleine Banbel und Streitigkeiten eingetreten ware. Unter allen jedoch war ich berjenige, ber sich am meisten an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt, sich mit mir zu unterhalten, weil er mich mannichfaltiger gebildet fand als die übrigen, und nicht so einseitig im Urtheil.

richtete ich mich im Aeußern nach ihm, damit er mich für seinen Gesellen und Genossen öffentlich ohne Berlegenheit erklären konnte: denn ob er gleich nur eine Stelle bekleidete, die von geringem Einfluß zu sehn scheint, so versah er sie doch auf eine Weise, die ihm zur größten Ehre gereichte. Er war Actuarius beim Pupillencollegium und hatte freilich daschlift, wie der perpetuirliche Secretär einer Akademie, eigentlich das Heft in Händen. Indem er nun dieses Geschäft viele Jahre lang auf das genaueste besorgte, so gab es keine Familie von der ersten die zu der letzten, die ihm nicht Dank schuldig gewesen wäre; wie denn beinahe in der ganzen Staatseverwaltung kaum jemand mehr Segen oder Fluch ernten kann, als einer, der sie Waisen sorgt, oder ihr Hab' und Sut vergeudet oder versgeuden läßt.

Die Strafburger find leibenschaftliche Spaziergänger, und fie haben wohl Recht es zu sehn. Man mag seine Schritte hinwenden, wohin man will, so findet man theils natürliche, theils in alten und neueren Zeiten künstlich angelegte Lustörter, einen wie den andern besucht und von einem heitern luftigen Bölfchen genoffen. Was aber hier ben Anblick einer großen Maffe Spazierenber noch erfreulicher machte, als an andern Orten, war die verschiedene Tracht des weiblichen Geschlechts. Die Mittelklasse ber Bürgermädchen behielt noch die aufgewundenen, mit einer großen Nabel festgesteckten Böpfe bei, nicht weniger eine gewisse knappe Rleidungsart, woran jede Schleppe ein Mifitand gewesen mare; und was bas Angenehme war, diese Tracht schnitt sich nicht mit den Ständen scharf ab: benn es gab noch einige wohlhabenbe, vornehme Bäuser, welche ben Töchtern sich von diesem Costilm zu entfernen nicht erlauben wollten. Die übrigen gingen frangösisch, und diese Partie machte jedes Jahr einige Broselyten. Salzmann hatte viel Bekanntschaften und überall Zutritt eine große Annehmlichkeit fur seinen Begleitenden, besonders im Sommer, weil man überall in Garten nah und fern gute Aufnahme, gute Gefellschaft und Erfrischung fant, auch zugleich mehr als Gine Ginlabung zu biefem ober jenem froben Tage erhielt.

In einem folchen Falle traf ich Gelegenheit, mich einer Familie, die ich erst zum zweitenmale besuchte, sehr schnell zu empfehlen. Wir waren eingeladen und stellten uns zur bestimmten Zeit ein. Die Gesellschaft war nicht groß; einige spielten und einige spazierten wie gewöhnlich. Späterhin, als es zu Tische geben sollte, sah ich die Wirthin und ihre

Sancti fourt. In de 1 due souder Schauder, de sancte troute

de monare mere une mer man partier de des Const. meine Francescones. I der Sinnensen monaren melden des de der L'Anne mer mon den I mene. Der meld der de deren.

Some and we would be under the self-benner a Time and a remain for an Armentian we self-benner a Time and a remain for an Armentian we self-be analysis and a self-benner and

Ir dat i in die namen under is de simbo un de s us somme un un de dominious underde

De French un finien un une freiste nann, fe nellen f et konstante mendiene. In die et konstrünft under, mede verschiere mendiene. In die et konstrünft die die Interne merenistene Sone ur harmanier werendemmer fiel, auwinde in met ernie menne Aren vermier und der niem Haben de Sindane im Die der der vermier und der preparer verden, met nein ein untilitie der

Due new alarment Gereichert die une des ihrenfried nich men und in der mit bestämme als in mellin emperier batte, diene mit in dem der feine Antiseferung, went is it eine dem fellte, namies Serpnigen, it diene ante prosent Feritei is der Societie vertisafer finne, nie mit imit genesjer winne. Das alle eingestlichene Vinner marke miter demonprinder in erne Wisse, nichten mir nach Antennug neuer Menner einer Sweibenei ein, weider uner allen Umständer mannenfiner seine üllter und num fund ih Gelegensteit, mit meinem Fremore ihr meinen Abende in dem besten Erkeln papakringen, ma man mir meinent welt wollte, mar mande keine Unregelmissischeit neuselch, mit eie mich jeboch der Fremor, wiewehl mitte gemg, animersfam zu machen pflegte.

Lamit ich aber babei symbolisch exfligee, wie sehr man sich anch im Menstern in bie Gesellschaft zu schieden und nach ihr zu richten hat, so wurdt ich zu etwas genöthigt, welches mir bas Unangenehmste von der Atiell schien. Ich hatte zwar sehr schone Haare, aber mein Strasburger

Friseur versicherte mir sogleich, daß sie viel zu tief nach hinten hin verschnitten seben, und bag es ihm unmöglich werde, baraus eine Frifur zu bilben, in welcher ich mich produciren bürfe, weil nur wenig kurze und gefrauste Borberhaare statuirt würden, alles übrige vom Scheitel an in ben Bopf ober Haarbeutel gebunden werben muffe. Bierbei bleibe nun nichts übrig, als mir eine Haartour gefallen zu laffen, bis ber natürliche Bachsthum sich wieder nach den Erforderniffen der Zeit hergestellt habe. Er versprach mir, bag niemand biefen unschuldigen Betrug, gegen ben ich mich erst sehr ernstlich wehrte, jemals bemerken solle, wenn ich mich sogleich bazu entschließen könnte. Er hielt Wort, und ich galt immer für den bestfristrten und bestbehaarten jungen Mann. Da ich aber vom frühen Morgen an fo aufgestutt und gepubert bleiben und mich zugleich in Acht nehmen mußte, nicht durch Erhitzung und heftige Bewegung den falschen Schmuck zu verrathen, so trug dieser Zwang wirklich viel bei, daß ich mich eine Zeit lang ruhiger und gesitteter benahm, mir angewöhnte mit dem hut unterm Arm und folglich auch in Schuhen und Strümpfen zu geben; boch durfte ich nicht versäumen, feinlederne Unterstrümpfe zu tragen, um mich gegen die Rheinschnaken zu sichern, welche sich an schönen Sommerabenden über die Auen und Garten zu verbreiten pflegen. War mir nun unter diesen Umftanden eine beftige forperliche Bewegung verfagt, fo entfalteten sich unsere geselligen Gespräche immer lebhafter und leiben= schaftlicher, ja fie waren die interessantesten, die ich bis dahin jemals geführt hatte. '

Bei meiner Art zu empfinden und zu benken, kostete es mich gar nichts, einen jeden gelten zu lassen sitt das was er war, ja sogar für das was er gelten wollte, und so machte die Offenheit eines frischen jugendlichen Muthes, der sich fast zum erstenmal in seiner vollen Blüthe hervorthat, mir sehr viele Freunde und Anhänger. Unsere Tischgesellschaft vermehrte sich wohl auf zwanzig Personen, und weil unser Salzmann bei seiner hergebrachten Methode beharrte, so blieb alles im alten Gange, ja die Unterhaltung war beinahe schärklicher, indem sich ein jeder vor mehreren in Acht zu nehmen hatte. Unter den neuen Ankömmlingen befand sich ein Mann, der mich besonders interessirte; er hieß Jung, und ist derselbe, der nachher unter dem Namen Stilling zuerst bekannt geworden. Seine Gestalt, ungeachtet einer veralteten Kleidungsart, hatte bei einer gewissen Derbheit etwas Zartes. Eine Haarbeutesperrücke

allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gefellig war; beschalb auch diese Bersonen in ihrem Kreise wirklich beredt und fähig waren, über alle Herzensangelegenheiten, die zartesten und tuchtiasten. fich gehörig und gefällig auszudrücken. In bemfelben Falle nun war ber Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Gleichgesinnten, doch folden, die sich seiner Denkweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein rebselig, sondern beredt; besonders erzählte er seine Lebens= geschichte auf bas anmuthigste, und wußte bem Ruhörer alle Zustände beutlich und lebendig zu vergegenwärtigen. Ich trieb ihn, folche aufzu= schreiben, und er versprach's. Weil er aber in feiner Art sich zu äukern einem Nachtwandler glich, den man nicht anrufen barf, wenn er nicht von seiner Bohe herabfallen, einem fanften Strom, bem man nichts entgegenstellen barf, wenn er nicht braufen foll, so mußte er sich in größerer Gesellschaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube buldete keinen Ameifel und seine Ueberzeugung keinen Spott. Und wenn er in freund= licher Mittheilung unerschöpflich war, so stockte gleich alles bei ihm, wenn er Widerspruch erlitt. Ich half ihm in solchen Fällen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte. Da mir seine Sinnesweise nichts Frembes war und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Freunden und Freundinnen schon genau hatte kennen lernen, sie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetät überhaupt wohl zusagte, so konnte er sich mit mir burchaus am besten finden. Die Richtung seines Beistes mar mir angenehm und seinen Wunderglauben, der ihm so wohl zu Statten kam, ließ ich unangetastet. Auch Salzmann betrug sich schonend gegen ihn; schonend, sage ich, weil Salzmann, seinem Charakter, Wesen, Alter und Zuständen nach, auf ber Seite ber vernünftigen ober vielmehr verständigen Chriften stehen und halten mußte, beren Religion eigentlich auf der Rechtschaffenheit des Charakters und auf einer männlichen Selbstskändigkeit beruhte, und die sich daher nicht gern mit Empfindungen, die sie leicht ins Trlibe, und Schwärmerei, die fie bald ins Dunkle hatte führen können, abgaben und vermengten. Auch diese Klasse war respectabel und zahlreich; alle ehrlichen und tilchtigen Leute verstanden sich und waren von gleicher Ueberzeugung fo wie von gleichem Lebensgang.

Lerfe, ebenmäßig unfer Tischgeselle, gehörte auch zu dieser Zahl, ein volltommen rechtlicher und bei beschränkten Glückgütern mäßiger und genauer junger Mann. Seine Lebens = und Haushaltungsweise war die

..1:-The second of the second of th ART CHARLES AND *-*\*\*\*\*\*\*\* THE RESERVE The state of the s ----..... . . . . ----...... . :::: 2 1 Œ \*\*\*\*\*\* ..... -1-and the control named while ••• ----- 12 ... 1 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 1 Francis T ... III ---: C SING CONTROL OF THE 1 441 .71. \*\* .... thinned in ligarette inte å amining == -----·**T** . T ..... 6.00 :: -==2 111111 . ....... 

----3 ·\*\* .\*\*\* The second secon 18,00011 200201 - Joh . 1. and 10 hale continue of the property of his formancies time. The re N. 1.4 F. 1 - 100-7 100 H THEIR THREET the man of the same of the same of The state of the Secretary and the state of the analysished in the real of these than The state of the s to the second of the second of the second in the second of I II BUIN BUL II III Without of the state of the the second asker is mem brings um leresbeiden " .. 14, m Roman und geditzeitung, mit ber " " " " " " " To " ich nun uremans penn eilen the service of the service and the for met and

liebenswürdig bei mir ein, und als ich ben Göt von Berlichingen schrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unserer Freundschaft ein Denkmal zu setzen und ber wackern Figur, die sich auf so eine würdige Art zu subsordiniren weiß, den Namen Franz Lerse zu geben.

Indek er nun mit seiner fortgesetzten humoristischen Trockenheit uns immer zu erinnern wußte, was man sich und andern schuldig seh und wie man sich einzurichten habe, um mit den Menschen so lange als möglich in Frieden zu leben und fich beghalb gegen fie in einige Positur zu setzen, so hatte ich innerlich und äußerlich mit ganz andern Berhält= niffen und Gegnern zu tampfen, indem ich mit mir felbft, mit ben Gegenständen, ja mit ben Elementen im Streit lag. 3ch befand mich in einem Gesundheitszustand, der mich bei allem was ich unternehmen wollte und sollte, hinreichend förderte; nur war mir noch eine gewisse Reizbarkeit übrig geblieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Ein starter Schall war mir zuwider, frankhafte Gegenstände erregten mir Efel und Abscheu; besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich iebesmal befiel, wenn ich von einer Höbe berunter blickte. Allen biesen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Beife. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge bas Berg im Busen hätten zersprengen mögen. Ich erftieg gang allein den höchsten Gipfel des Münsterthurms und saf in dem soge= nannten Hals, unter bem Anopf ober ber Krone, wie man's nennt, wohl eine Biertelstunde lang, bis ich es magte wieder beraus in die freie Luft au treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Gevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend bas unend= liche Land por sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Lierrathen die Kirche und alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig als wenn man sich auf einer Montgolsiere in die Luft erhoben Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Einbrud mir ganz gleichgultig ward und ich habe nachber bei Bergreisen und geologischen Studien, bei großen Bauten, wo ich mit den Rimmerleuten um die Wette über die freiliegenden Balten und über die Gesimse bes Gebändes herlief, ja in Rom, wo man eben bergleichen Wagstude ausüben muß, um bedeutende Runstwerke näher zu sehen, von jenen Borübungen großen Bortheil gezogen. Die Anatomie war mir auch deßhalb

berreit werth, weil sie mich ben witerwärtigsten Anblid ertragen lehrte, intem sie meine Bistegierte beiriebigte. Und so besuchte ich auch bas Atinicum tee altern Dr. Chrmann, fo wie die Lectionen ber Entbinrungefunft feines Schus in ber berpelten Abficht, alle Buftanbe fennen an lernen unt mich von aller Apprebenfien gegen widerwärtige Dinge au beireien. 3ch babe es auch wirklich barin so weit gebracht, bag nichts deraleichen mich jemals ans ber Saffung fetsen konnte. Aber nicht allein gegen riefe funnlichen Eintrude, fentern and gegen die Anfechtungen ber Einkiltungetraft fuchte ich mich zu ftahlen. Die ahnungs = und schauer= vollen Eintrude ber Finfternif, ber Kirchbofe, einsamer Derter, nachtlicher Kirchen und Capellen und was biermit verwandt sehn mag, wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch barin brachte ich es so weit, tak mir Tag und Racht und jetes Local völlig gleich war, ja bak, als in später Zeit mich bie Luft ankam, wieder einmal in folder Umgebung bie angenehmen Schauer ber Jugend zu fühlen, ich biefe in mir faum burch tie seltsamsten und fürchterlichsten Bilber, bie ich berborrief, wieber einigermaßen erzwingen konnte.

Diefer Bemühung, mich von bem Drang und Druck bes allzu Ernsten und Machtigen zu befreien, was in mir fortwaltete und mir balb als Kraft, bald als Schwäche ericbien, tam burchaus jene freie, gesellige, bewegliche Lebensart zu Gulfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich gewöhnte und zulett berfelben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ift in ber Welt nicht schwer zu bemerten, daß sich ber Mensch am freiesten und am völligsten von feinen Gebrechen los und ledig fühlt, wenn er sich die Mängel anderer vergegenwärtigt und sich darüber mit behaglichem Tadel verbreitet. Es ift schon eine ziemlich angenehme Empfindung, uns durch Difbilligung und Mifreben über unferes Gleichen hinauszuseten, wegwegen auch hierin die gute Besellschaft, sie bestebe aus wenigen ober mehreren, sich am liebsten ergeht. Richts aber gleicht ber behaglichen Selbstgefälligkeit, wenn wir uns zu Richtern ber Obern und Borgefetten, ber Fürften und Staatsmänner erheben, öffentliche Anstalten ungeschickt und zweckwidrig finden, nur die möglichen und wirklichen hinderniffe beachten, und weber die Gröke der Intention noch die Mitwirkung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Zeit und Umständen zu erwarten ist.

Wer sich ber Lage bes französischen Reichs erinnert und sie aus

späteren Schriften genau und umständlich kennt, wird sich leicht vergegenwärtigen, wie man damals in dem elsassischen Halbfrankreich über König und Minister, über Hof und Günstlinge sprach. Für meine Lust mich zu unterrichten waren es neue und für Naseweisheit und. jugendlichen Dünkel sehr willsommene Gegenstände; ich merkte mir alles genau, schrieb fleißig auf und sehe jetzt an dem wenigen Uedriggebliebenen, daß solche Nachrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und unzuverlässigen allgemeinen Gerlichten im Augenblick aufgefaßt, doch immer in der Folge einen gewissen Werth haben, weil sie dazu dienen, das endlich bekannt gewordene Geheime mit dem damals schon Aufgedeckten und Deffentlichen, das von Zeitgenossen richtig oder salsch Geurtheilte mit den Uederzeugungen der Nachwelt zusammenzuhalten und zu vergleichen.

Auffallend und uns Pflastertretern täglich vor Augen war das Broject zu Berschönerung ber Stadt, beffen Ausführung von ben Riffen und Planen auf die feltsamste Weise in die Wirklichkeit überzugehen anfing. Intendant Ganot hatte fich vorgenommen, die winkeligen und ungleichen Gaffen Strafburgs umzuschaffen und eine wohl nach ber Schnur geregelte. ansehnliche, schöne Stadt zu gründen. Blondel, ein Barifer Baumeifter, zeichnete barauf einen Borschlag, burch welchen hundert und vierzig Sausbesitzer an Raum gewannen, achtzig verloren und die übrigen in ihrem vorigen Zustande blieben. Dieser genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung zu bringende Blan follte nun burch die Zeit seiner Bollstanbigkeit entgegen machsen, inbessen bie Stadt munberlich genug zwischen Form und Unform schwankte. Sollte zum Beifpiel eine eingebogene Straffenseite gerade werben, so rudte ber erfte Bauluftige auf die bestimmte Linie vor; vielleicht sein nächster Nachbar, vielleicht aber auch ber britte, vierte Besitzer von ba, burch welche Borsprünge die ungeschicktesten Bertiefungen als Borhöfe ber hinterliegenden Häuser zurücklieben. Gewalt wollte man nicht brauchen, aber ohne Nöthigung ware man gar nicht vorwärts gekommen; bestwegen durfte niemand an seinem einmal verur= theilten Sause etwas beffern ober herstellen, mas fich auf die Strafe bezog. Alle die feltsamen zufälligen Unschicklichkeiten gaben uns wandelnden Müßiggängern ben willtommensten Anlag unfern Spott zu üben. Borichläge zu Beschleunigung ber Bollenbung nach Bebrischens Art zu thun und die Möglichkeit berfelben immer zu bezweifeln, ob uns gleich manches neu entstehende schöne Bebaude batte auf andere Bedanten bringen follen.

In wer weit jemer Boriag wurd ber lange Beit begünfligt worben, wüßte in mit in igner.

En andere: Gegenstant, woven und Die protestantischen Strafburger gerr unterheiten, wer ber Bertreibung ber Beiniten. Diefe Bater batten, iebalt ale der Stad: den Prangeien ju Theil geworden, fich gleichfalls einzeinnder: und um en Drumeilinm machgefindet. Balb breiteten fie fich aber amt unt banten en berrinbet Collegium, bas an ben Minfter dernethal: antieffe, das hauf hintertheil ber Kirche ein Drittheil seiner Rose bedeckt. Se islbre ein rollinget Biereif werden und in der Mitte einen Garter baben: dur: Seiten danen waren fertig geworben. Es ift von Steunen, folit wer alle Getänte weier Barer. Daf bie Brotestanten ber diner geträng; bie micht beträngt wurden, lag in dem Blane ber Beiellichaft, welche die alte Religion in ihrem gangen Umfange wieber dergunftellen fich jur Bitiebn machne. 3bn feall erregte baber bie größte Antriebenbeit des Gegentheits, und man fab mitte ohne Behagen, wie fie der Reine verkanden, der Bücher wegischafften unt bak Gebande einem andern, vielleicht weniger thätigen Orden bestimmt wart. Wie frob find bie Weniden, wenn fie einen Bideriader, ja unt einen Bitter los find, und die Jerode bedeutt mitte, daß da wie der Mite fehlt, fie ben ENTRING anescierc in.

Best denn nun and jede Stadt über Tragibie haben muß, wovor in Kinden und Kindestünder emtiegen, de ward in Straßburg oft bes myddichten Kribers Alinglin gedacht, der, nachdem er die höchste Emie übedichter Gidlichigkeit erstiegen, Stadt und Land fast unumschränkt beherricht und alles gemessen, was Bermeigen, Rang und Sinsluß nur geneinen Kunen, entlich die Prizungt verleren habe, und wegen alles besten, was man ihm dieber nachgesehen, zur Berantwortung gezogen werden, ja segar in den Kerker gedracht, we er, über siedzig Jahre alt, eines zweidenigen Tedes verblichen.

Diese und andere Geschächten wußte jener Antwigsritter, unser Tischgenosse, mit Leidenschaft und Lebhaftigkeit zu erzählen: bestwegen ich auch
gern auf Spaziergängen mich zu ihm gesellte, anders als die übrigen,
die solchen Einladungen answichen und mich mit ihm allein ließen. Da
ich mich bei neuen Bekanntschaften meistentheils eine Zeit lang gehen ließ,
ohne viel über sie, noch über die Wirkung zu benten, die sie auf mich
ausübten, so merkte ich erft nach und nach, daß seine Erzählungen und

Urtheile mich mehr beunruhigten und verwirrten als unterrichteten und aufklärten. Ich wußte niemals, woran ich mit ihm war, obgleich das Räthsel sich leicht hatte entziffern lassen. Er gehörte zu ben vielen, benen bas Leben keine Resultate giebt, und die sich daher im einzelnen vor wie nach Unglücklicherweise hatte er babei eine entschiedene Luft, ja abmüben. Leibenschaft zum Nachbenken, ohne zum Denken geschickt zu sehn; und in folden Menschen fett fich leicht ein gemiffer Begriff fest, ben man als eine Gemuthstrankheit ansehen tann. Auf eine folche fire Ansicht tam auch er immer wieder zurud, und ward badurch auf die Dauer höchst lästig. Er pflegte sich nämlich bitter über die Abnahme seines Gedächt= niffes zu beklagen, besonders mas die nachsten Ereignisse betraf, und behandtete, nach einer eigenen Schluffolge, alle Tugend komme von bem auten Gebächtnif ber, alle Lafter hingegen aus ber Bergeffenheit. Diese Lehre mußte er mit vielem Scharffinn burchzuseten; wie fich benn alles behaupten läßt, wenn man sich erlaubt, die Worte ganz unbestimmt, bald in weiterem, balb engerem, in einem näher ober ferner verwandten Sinne zu gebrauchen und anzuwenden.

Die erstenmale unterhielt es wohl ihn zu hören, ja seine Suade setzte in Berwunderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Uedung, den selltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpfte sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab: denn am Ende jedes Gesprächs kam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen, wie ich wollte. Er war bei älteren Begedenheiten nicht festzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interessiren, ob er sie schon mit den kleinsten Umständen gegenwärtig hatte; vielmehr ward er öfters, durch einen geringern Umstand, mitten aus einer weltgeschichtlichen Erzählung herausgerissen und auf seinen seinbseligen Lieblingsgedanken hingestoßen.

Einer unserer nachmittägigen Spaziergänge war hierin besonders unsglücklich; die Geschichte besselben stehe hier statt ähnlicher Fälle, welche ben Leser ermüben, wo nicht gar betrüben könnten.

Auf bem Wege burch die Stadt begegnete uns eine bejahrte Bettlerin, die ihn durch Bitten und Andringen in seiner Erzählung ftörte.

Pade bich, alte Here! sagte er, und ging vorüber.

Sie rief ihm ben bekannten Spruch hinterbrein, nur etwas verändert, ba sie wohl bemerkte, daß ber unfreundliche Mann felbst alt seh: Wenn

The second state of fine ter hands and the second state of fine terms are second state of fine terms and the second state of fine terms are second state of fine terms and the second state of fine terms are second state of fine term

THE RESERVE AND THE PROPERTY OF

er mette fich is per Electrical.

the Sache auf den Andrea,

and the Sache auf den Andrea,

and the Sache auf den Andrea,

and the Andrea,

an

Krof und unterden udlich nicht! Kun versehte für

Nu verleite in Sie fic in Acht, Herr reckennen!

Und so eine sie an ispen. Auf einmal schus verig vor den Kopf.

The mic cross or fed a quinter Stem and Albania. Ich kann und mag nicht wiederholen, was er für eine Philippische Rebe wider sich selbst hielt. Zuletzt wendete er sich zu mir und sagte: Ich ruse euch zum Zeugen an! Erinnert ihr euch jener Krämerin an der Ede, die weder jung noch hübsch ist? Jedesmal grüße ich sie, wenn wir vorbeigehen und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr; und doch sind schon dreißig Iahre vorbei, daß sie mir günstig war. Nun aber, nicht vier Wochen, schwör' ich, sind's, da erzeigte sich dieses Mädchen gegen mich gefälliger als billig, und nun will ich sie nicht kennen und beleidige sie sür ihre Artigkeit! Sage ich es nicht immer, Undank ist das größte Laster, und kein Mensch wäre undankbar, wenn er nicht vergeklich wäre!

Wir traten ins Wirthshaus, und nur die zechende, schwärmende Menge in den Borfälen hemmte die Invectiven, die er gegen sich und feine Altersgenoffen ausstieß. Er war ftill und ich hoffte ihn begutigt, als wir in ein oberes Zimmer traten, wo wir einen jungen Mann allein auf und ab gehend fanden, ben ber Hauptmann mit Namen begrüßte. Es war mir angenehm ihn kennen zu lernen; benn ber alte Gefell hatte mir viel Gutes von ihm gesagt und mir erzählt, daß diefer, beim Kriegs= büreau angestellt, ihm schon manchmal, wenn die Pensionen gestockt, uneigennutig fehr gute Dienste geleiftet habe. Ich war froh, daß bas Gespräch sich ins allgemeine lentte, und wir tranken eine Flasche Wein, indem wir es fortsetzten. Hier entwickelte fich aber zum Unglud ein anderer Kehler, den mein Ritter mit starrfinnigen Menschen gemein hatte: benn wie er im ganzen von jenem firen Begriff nicht lostommen konnte, eben so sehr bielt er an einem augenblicklichen unangenehmen Eindruck fest und ließ seine Empfindungen babei ohne Mäßigung abschnurren. Der lette Berdruß über sich selbst war noch nicht verklungen und nun trat abermals etwas Neues hinzu, freilich von ganz anderer Art.

Er hatte nämlich nicht lange die Augen hin und her gewandt, so bemerkte er auf dem Tische eine doppelte Portion Kaffee und zwei Taffen: daneben mochte er auch, er, der selbst ein feiner Zeistg war, irgend sonst eine Andeutung aufgespiltet haben, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und kaum war die Bermuthung in ihm aufgestiegen und zur Wahrscheinlichkeit geworden, das hübsche Mädchen habe einen Besuch hier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Berdruß noch die wunderlichste Eisersucht, um ihn vollends zu verwirren.

Ehe ich nun irgend etwas ahnen konnte — benn ich hatte mich bisher ganz harmlos mit dem jungen Mann unterhalten — so sing der Hauptmann mit einem unangenehmen Ton, den ich an ihm wohl kannte, zu sticheln an, auf das Tassenpaar und auf dieses und jenes. Der jüngere, betroffen, suchte heiter und verständig auszuweichen, wie es unter Menschen von Lebensart die Gewohnheit ist; allein der Alte suhr fort schonungslos unartig zu sehn, daß dem andern nichts übrig blieb, als Hut und Stock zu ergreisen und beim Abschiede eine ziemlich unzweideutige Aussorderung zurückzulassen.

Nun brach die Furie des Hauptmanns und um desto heftiger los, als er in der Zwischenzeit noch eine Flasche Wein beinahe ganz allein ausgetrunken hatte. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, und rief nicht als einmal: Den schlage ich todt! Es war aber eigentlich so bös nicht gemeint; denn er gebrauchte diese Phrase mehrmals, wenn ihm jemand widerstand oder sonst missiel.

Eben so unerwartet verschlimmerte sich die Sache auf dem Rudweg: benn ich hatte bie Unvorsichtigkeit, ihm seinen Undank gegen ben jungen Mann vorzuhalten und ihn zu erinnern, wie sehr er mir die zuvorkommende Dienstfertigkeit dieses Angestellten geruhmt habe. Rein, solche Buth eines Menschen gegen sich selbst ist mir nie wieder vorgekommen; es mar die leibenschaftlichste Schlufrede zu jenen Anfängen, wozu bas hübsche Mädchen Anlaß gegeben hatte. Hier fah ich Reue und Buffe bis zur Caricatur getrieben und, wie alle Leibenschaft bas Genie ersett, wirklich genialisch: benn er nahm die sammtlichen Borfallenheiten unserer Nachmittagswanderung wieder auf, benutte fie rednerisch zur Selbftscheltung, ließ zuletzt die Here nochmals gegen sich auftreten, und verwirrte sich bergestalt, daß ich fürchten mußte, er werde sich in den Rhein stiltzen. Wäre ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor seinen Telemach, schnell wieber aufzusischen, so mochte er springen, und ich hätte ihn für dießmal abgefühlt nach Saufe gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lersen, und wir gingen des andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund mit seiner Trockenheit zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungefähres Zusammentreffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich gehen sollte. Das Lustigste dabei war, daß der Hauptmann auch dießmal seine Unart verschlafen hatte, und zur Begütigung des jungen Mannes, dem auch an keinen

Händeln gelegen war, sich bereit finden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigener Ersahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden dürfte.

Indem ich nun aber darauf sinne, was wohl zunächst weiter mitzutheilen wäre, so kommt mir durch ein feltsames Spiel der Erinnerung
das ehrwürdige Münstergebäude wieder in die Gedanken, dem ich gerade
in jenen Tagen eine besondere Ausmerksamkeit widmete, und welches überhaupt in der Stadt sowohl als auf dem Lande sich den Augen beständig
darbietet.

Jemehr ich die Façabe besselben betrachtete, desto mehr bestärkte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß hier das Erhabene mit dem Gesälligen in Bund getreten seh. Soll das Ungeheure, wenn es uns als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu ersorschen suchen, so muß es eine unnathrliche, scheindar unmögliche Berbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird den Eindruck des Münsters auszusprechen, wenn wir uns jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt denken, so sehen wir schon hieraus, in welchem hohen Werth wir dieses alte Denkmal zu halten haben, und beginnen mit Ernst eine Darstellung, wie so widersprechende Elemente sich friedlich durchdringen und verbinden konnten.

Bor allem widmen wir unsere Betrachtungen, ohne noch an die Thürme zu benken, allein der Façade, die als ein aufrecht gestelltes längliches Biereck unsern Augen mächtig entgegnet. Rähern wir uns derselben in der Dämmerung, dei Mondschein, dei sternheller Nacht, wo die Theile mehr oder weniger undeutlich werden und zuletzt verschwinden, so sehen wir nur eine kolossale Wand, deren Höhe zur Breite ein wohlsthätiges Berhältniß hat. Betrachten wir sie bei Tage und abstrahiren durch Kraft unseres Geistes vom Einzelnen, so erkennen wir die Bordersseite eines Gebäudes, welche dessen innere Räume nicht allein zuschließt, sondern auch manches Danebenliegende verdeckt. Die Deffnungen dieser ungeheuern Fläche deuten auf innere Bedürsnisse, und nach diesen können wir sie sogleich in neun Felder abtheilen. Die große Mittelthüre, die auf das Schiff der Kirche gerichtet ist, fällt uns zuerst in die Augen.

In beiden Seinen derselben liegen zwei kleinere, den Krenzgüngen angehörig. Ueber der Hauptihure trifft unfer Blief auf das rabförmige Fenster, das in die Kirche und deren Gewölbe ein abnungsvolles Licht verdreiten soll. An den Seiten zeigen sich zwei große senkreichte, länglich viererlichte Definungen, welche mit der mittelsten bedeutend contrastiren und darauf hindenten, daß sie zu der Base emporstrebender Thürme gehören. In dem dritten Stockwerfe reihen sich drei Definungen an einander, welche zu Glodenställblen und sonstigen kirchlichen Bedürsnissen bestimmt sind. Zu oberst sieht man das Ganze durch die Balustrade der Galerie anstatt eines Gesimses borizontal abgeschlossen. Jene beschriebenen neun Räume werden durch vier vom Boden aufstrebende Beiler gestützt, eingefaßt und in drei große perpendiculare Abtheilungen getrenut.

Wie man unn ber ganzen Maffe ein schönes Berhältnis ber Höhe zur Breite nicht absprechen kann, so erhält sich anch burch biese Pfeiler, durch die schlanken Cintheilungen dazwischen im einzelnen etwas gleichmäsig Leichtes.

Berharren wir aber bei unserer Abstraction und benken uns biese ungeheure Band ohne Zierrathen mit sesten Strebepfeilern, in berselben vie nöthigen Dessungen, aber auch nur in so sern sie das Bedürsuiß sordert, gestehen wir auch diesen Hauptabtheilungen gute Berhältnisse zu: so wird das Ganze zwar ernst und würdig, aber dech immer noch lästig unerfreulich und als zierbelos unkünstlich erscheinen; denn ein Kunstwerk, bessen Ganzes in großen, einsachen, harmonischen Theilen begriffen wird, macht wohl einen eblen und würdigen Eindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gesallen erzeugt, kann nur dei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelheiten stattsinden.

Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebände, das mir betrachten, im höchsten Grade: benn wir sehen alle und jede Zierrathen jedem Theil, den sie schwilden, völlig angemessen; sie sind ihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannichfaltigkeit gibt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet und deshalb zugleich das Gefühl der Einheit erregt; und nur in solchem Falle wird die Ausssührung als Sipsel der Kunst gepriesen.

Durch solche Mittel sollte nun eine feste Mauer, eine undurchdringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier himmelhohen Thurme anzukludigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst rabend, in sich felbst bestehend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen, und obsgleich tausenbsach durchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher Festigsteit geben.

Dieses Rathsel ift auf das glücklichste gelöst. Die Deffnungen ber Mauer, die foliden Stellen berfelben, die Pfeiler, jedes hat feinen besonbern Charafter, ber aus ber eigenen Bestimmung hervortritt; bieser communicirt sich stufenweise ben Unterabtheilungen; baber alles im gemäßen Sinne verziert ift, bas Große wie bas Rleine sich an ber rechten Stelle befindet, leicht gefaßt werden kann, und so das Angenehme im Ungeheuern sich darstellt. Ich erinnere nur an die perspectivisch in die Mauerdicke fich einsenkenden, bis ins unendliche an ihren Pfeilern und Spitbogen verzierten Thuren, an das Kenster und bessen aus der runden Form entfpringende Runftrofe, an bas Brofil ihrer Stabe, fo wie an bie schlanken Rohrfäulen ber perpendicularen Abtheilungen. Man vergegenwärtige sich bie ftufenweise zurücktretenden Bfeiler, von schlanten, gleichfalls in die Bobe strebenben, zum Schut ber Beiligenbilber balbachinartig bestimmten, leicht= fäuligen Spitgebäudchen begleitet, und wie zulett jede Rippe, jeder Knopf als Blumenknauf und Blattreihe, ober als irgend ein anderes im Steinfinn umgeformtes Naturgebilde erscheint. Man vergleiche bas Gebäube, wo nicht felbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen zu Beurtheilung und Belebung meiner Aussage. Sie könnte manchem übertrieben scheinen: benn ich selbst, zwar im ersten Anblide zur Neigung gegen biefes Werk hingeriffen, brauchte boch lange Beit, mich mit seinem Werth innia bekannt zu machen.

Unter Tablern ber gothischen Baukunst aufgewachsen, nährte ich meine Abneigung gegen die vielsach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willfürlichkeit einen religiös düstern Charakter höchst widerwärtig machten; ich bestärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser Art, an denen man weder gute Verhältnisse noch eine reine Consequenz gewahr wird, vors Gesicht gekommen waren. Hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang.

Wie ich nun aber immer länger sah und überlegte, glaubte ich über bas Borgesagte noch größere Berdienste zu entbeden. Herausgefunden war bas richtige Berhältniß ber größern Abtheilungen, die so stunige als reiche Berzierung bis ins kleinste; nun aber erkannte ich noch die Berknüpfung

bieser mannichfaltigen Zierrathen unter einander, die Hinleitung von einem Haupttheile zum andern, die Berschränkung zwar gleichartiger, aber doch an Gestalt höchst abwechselnder Einzelnheiten, vom Heiligen dis zum Ungeheuer, vom Blatt dis zum Zacken. Je mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Zeichnen unterhielt und abmühete, desto mehr wuchs meine Anhänglichseit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, theils das Vorhandene zu studien, theils das Fehlende, Unvollendete, besonders der Thürme, in Gedanken und auf dem Blatte wieder herzustellen.

Da ich nun an alter beutscher Stätte bieses Gebäude gegründet und in ächter deutscher Zeit so weit gediehen sand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländischen Klanges und Ursprungs war, so wagte ich, die bisher verrusene Benennung gothische Bauart, aufgesordert durch den Werth dieses Kunstwerts, abzuändern, und sie als deutsche Baukunst unserer Nation zu vindiciren; sodann aber versehlte ich nicht, erst mundlich, und hernach in einem kleinen Aufsat, D. M. Erwini a Steindach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu der Epoche, in welcher gedachter Bogen im Druck erschien, den Herder sodann in sein Heft: Bon deutscher Art und Kunst aufnahm, so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Ehe ich mich aber dießmal von demselben abwende, so will ich die Gelegenheit benutzen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesetzte Motto bei denzenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungsreiche altdeutsche Wort: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle, manche umgekehrte Erschrung anzusühren, manches daran zu deuteln sehn möchte, aber auch viel Günstiges spricht dassur, und ich erkläre was ich dabei denke.

Unsere Bunsche sind Borgefühle ber Fähigkeiten, die in uns liegen, Borboten bessenigen, was wir zu leisten im Stande sehn werden. Bas wir konnen und möchten, stellt sich unserer Einbildungstraft außer uns und in der Julunft dar; wir filhlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im stillen besten. So verwandelt ein leidenschaftliches Boraus-erzreisen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Birkliches. Liegt nun eine solche Richtung entschieden in unserer Ratur, so wird mit jedem

Schritt unserer Entwickelung ein Theil bes ersten Wunsches erfüllt, bei günstigen Umständen auf dem geraden Wege, bei ungünstigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenken. So sieht man Menschen durch Beharrlichkeit zu irdischen Gütern gelangen; sie umgeben sich mit Reichthum, Glanz und äußerer Ehre. Andere streben noch sicherer nach geistigen Bortheilen, erwerben sich eine klare Uebersicht der Dinge, eine Beruhigung des Gemüths und eine Sicherheit für die Gegenwart und Zukunft.

Nun gibt es aber eine britte Richtung, die aus beiben gemischt ift, und beren Erfolg am fichersten gelingen muß. Wenn nämlich bie Jugend bes Menschen in eine prägnante Zeit trifft, wo das hervorbringen bas Berftören überwiegt, und in ihm bas Borgefühl bei Zeiten erwacht, mas eine solche Epoche forbere und verspreche, so wird er, durch außere Anlässe zu thätiger Theilnahme gebrängt, bald ba= balb borthin greifen, und ber Bunfch nach vielen Seiten wirkfam zu febn, wird in ihm lebendig werben. Mun gefellen fich aber zur menschlichen Beschränktheit noch so viele zufällige Hindernisse, daß hier ein Begonnenes liegen bleibt, bort ein Ergriffenes aus ber Hand fällt, und ein Wunsch nach bem anbern sich verzettelt. Waren aber biese Wünsche aus einem reinen Herzen entsprungen, dem Bedürfniß der Zeit gemäß, so darf man ruhig rechts und links liegen und fallen laffen, und kann versichert sehn, daß nicht allein bieses wieder aufgefunden und aufgehoben werben muß; sondern daß auch noch gar manches Berwandte, das man nie berührt, ja woran man nie gedacht bat, zum Borfchein kommen werbe. Seben wir nun mabrend unferes Lebensganges basjenige von andern geleistet, wozu wir selbst früher einen Beruf fühlten, ihn aber mit manchem andern aufgeben mußten, bann tritt bas icone Gefühl ein, bag bie Menscheit zusammen erft ber mabre Mensch ift, und bag ber Einzelne nur froh und gludlich sehn kann, wenn er ben Muth bat sich im Gangen zu fühlen.

Diese Betrachtung ist hier recht am Platze: benn wenn ich die Neigung bebenke, die mich zu jenen alten Bauwerken hinzog, wenn ich die Zeit berechne, die ich allein dem Straßburger Münster gewidmet, die Aufmerksamkeit, mit der ich späterhin den Dom zu Cöln und den zu Freiburg betrachtet, und den Werth dieser Gebäude immer mehr empfunden, so könnte ich mich tadeln, daß ich sie nachher ganz ans den Augen versloren, ja, durch eine entwickeltere Kunst angezogen, völlig im hintergrunde

gelaffen. Sehe ich nun aber in ber neuesten Zeit die Aufmertsamkeit wieber auf jene Gegenstände hingelenkt, Reigung, ja Leibenschaft gegen fie hervortreten und blüben, sehe ich tüchtige junge Leute von ihr ergriffen, Rrafte, Beit, Sorgfalt, Bermögen biefen Denkmalen einer vergangenen Welt rudfichtslos widmen, so werde ich mit Bergnugen erinnert, daß das. mas ich fonft wollte und wünschte, einen Werth hatte. Dit Zufriedenbeit sehe ich, wie man nicht allein bas von unsern Borvorbern Geleistete zu schätzen weiß, sondern wie man fogar aus vorhandenen unausgeführten Anfängen, wenigstens im Bilbe, die erfte Absicht barzustellen sucht, um uns baburch mit bem Gebanten, welcher boch bas erfte und lette alles Bornehmens bleibt, bekannt zu machen, und eine verworren scheinende Bergangenheit mit besonnenem Ernft aufzutlären und zu beleben ftrebt. Borguglich belobe ich bier ben wadern Sulpig Boifferee, ber unermübet beschäftigt ift, in einem prächtigen Rupferwerke ben Colnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuern Conceptionen, beren Sinn babplonisch in ben Himmel strebte, und die zu den irdischen Mitteln bergestalt außer Berhältniß waren, daß sie nothwendig in der Ausführung stocken mußten. Saben wir bisher gestaunt, daß folche Bauwerke nur fo weit gediehen, so werden wir mit ber größten Bewunderung erfahren, mas eigentlich zu leisten die Absicht mar.

Möchten boch literarisch = artistische Unternehmungen biefer Art burch alle, welche Rraft, Bermögen und Ginflug haben, gebührend beförbert werben, damit uns die große und riesenmäßige Gesinnung unserer Borfahren zur Anschauung gelange, und wir uns einen Begriff machen konnen von dem, mas sie wollen durften. Die hieraus entspringende Einsicht wird nicht unfruchtbar bleiben, und das Urtheil sich endlich einmal mit Gerechtigfeit an jenen Werken zu üben im Stande febn. Ja biefes wird auf das gründlichste geschehen, wenn unser thätiger junger Freund, außer ber bem Colnischen Dome gewidmeten Monographie, Die Geschichte ber Baufunft unferer Mittelzeit bis ins einzelne verfolgt. Bird ferner an ben Tag gefördert, was irgend über werkmäßige Ausübung biefer Kunst ju erfahren ift, wird fie burch Bergleichung mit ber griechisch = romischen und ber orientalisch = ägyptischen in allen Grundzügen bargeftellt, so kann in biesem Fache wenig zu thun übrig bleiben. 3ch aber werde, wenn bie Refultate folder vaterländischen Bemühungen öffentlich vorliegen, fo wie jest bei freundlichen Privatmittheilungen, mit mahrer Bufriedenheit jenes Wort im besten Sinne wiederholen können: Was man in der Jugent wünscht, hat man im Alter die Fülle.

Kann man aber bei folchen Wirkungen, welche Jahrhunderten angehören, sich auf die Beit verlaffen und die Belegenheit erharren, fo gibt es bagegen andere Dinge, Die in ber Jugend frifch, wie reife Fruchte, weggenoffen werben muffen. Es fen mir erlaubt, mit diefer raschen Benbung bes Tanzes zu erwähnen, an ben bas Ohr, so wie bas Auge an ben Münfter, jeden Tag, jede Stunde in Strafburg, im Elfak erinnert wird. Bon früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester ber Bater felbst im Tangen Unterricht gegeben, welches einen so ernsthaften Mann wunderlich genug hätte kleiden follen; allein er ließ fich auch babei nicht aus ber Fassung bringen, unterwies uns auf bas bestimmteste in ben Bositionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht batte, um eine Menuet zu tanzen, so blies er auf einer Flute-douce uns etwas Fakliches im Dreiviertel-Tact vor, und wir bewegten uns banach so gut wir konnten. Auf dem französischen Theater batte ich gleichfalls von Ingend auf, wo nicht Ballete, boch Solos und Pas-be-beur gesehen und mir bavon mancherlei wunderliche Bewegungen ber Füße und allerlei Sprünge gemerkt. Wenn wir nun ber Menuet genug hatten, fo erfuchte ich ben Bater um andere Tanzmusiken, bergleichen die Notenbücher in ihren Giquen und Murkis reichlich barboten, und ich erfand mir sogleich die Schritte und übrigen Bewegungen bazu, indem der Tact meinen Gliedern ganz gemäß und mit benfelben geboren war. Dieß beluftigte meinen Bater bis auf einen gewissen Grad, ja er machte sich und uns manchmal ben Spaß, die Affen auf biefe Weise tangen zu laffen. Rach meinem Unfall mit Gretchen und während meines ganzen Aufenthalts in Leipzig tam ich nicht wieder auf den Plan; vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle zu einer Menuet nöthigte, Tact und Bewegung aus meinen Gliebern gewichen schien und ich mich weber ber Schritte, noch ber Figuren mehr erinnerte, so bag ich mit Schimpf und Schanden bestanden mare, wenn nicht der größere Theil der Zuschauer behauptet batte, mein ungeschicktes Betragen fen blofer Eigenfinn, in ber Absicht ben Frauenzimmern alle Lust zu benehmen, mich wider Willen aufzufordern und in ihre Reihe zu ziehen.

Während meines Aufenthalts in Frankfurt war ich von folchen Freuden ganz abgeschnitten; aber in Strafburg regte sich bald mit ber

übrigen Lebenstuft die Tactfühigkeit meiner Glieber. In Sonn nnt Berkeltagen ichlenderte man feinen Luftvet verbei, ohne baselbft einen frühlichen haufen, zum Tanze versammelt unt zwar meiftens im Preise brebent, zu finden. Ingleichen waren auf ben Lanthaufern Brivatballe, und man iprach ichon von den brillanten Redounen des fommenden Binters. Hier mare ich nun freifich wicht an meinem Blat und ber Besellschaft unnütz gewesen: ba rieth mir ein Freund, ber sehr gut walzte, mich erst in minder guten Gesellschaften zu üben, damit ich hernach in der besten etwas gelten konnte. Er brachte mich zu einem Tanzmeister, ber für geschickt befannt war; biefer versprach mir, wenn ich mur einigermaßen die ersten Anjangsgründe wiederholt und mir zu eigen gemacht batte, mich bann weiter zu leiten. Er war eine von ben trodenen, gewandten französischen Raturen und nahm mich freundlich auf. 3d zahlte ihm ben Monat vorans und erhielt zwölf Billete, gegen bie er mir gewiffe Stunden Unterricht zusagte. Der Mann war ftreng, genan, aber nicht pedantisch; und da ich schon einige Borübung hatte, so machte ich es ihm bald zu Danke und erhielt feinen Beifall.

Den Unterricht dieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umftand gar sehr: er hatte nämlich zwei Töchter, beibe bubich und noch unter zwanzig Bon Jugend auf in dieser Runft unterrichtet, zeigten sie fich barin sehr gewandt und batten als Moitié auch bem ungeschicktesten Scholaren balb zu einiger Bilbung verhelfen können. waren beibe sehr artig, sprachen nur französisch, und ich nahm mich von meiner Seite zusammen, um vor ihnen nicht sintisch und lächerlich zu erscheinen. Ich hatte das Glud, daß auch fie mich lobten, immer willig waren nach ber kleinen Geige bes Baters eine Menuet zu tanzen, ja sogar, was ihnen freilich beschwerlicher ward, mir nach und nach bas Balzen und Dreben einzulernen. Uebrigens schien ber Bater nicht viele Runden zu haben, und fie führten ein einsames Leben. Deghalb ersuchten fie mich manchmal nach ber Stunde bei ihnen zu bleiben und die Zeit ein wenig zu verschwaten; was ich benn auch gern that, um so mehr, als die jungere mir wohl gefiel und sie sich überhaupt sehr anständig betrugen. Ich las manchmal aus einem Roman etwas vor, und fie thaten bas gleiche. Die ältere, die so hübsch, vielleicht noch hübscher war als bie zweite, mir aber nicht so gut wie biese zusagte, betrug sich burchaus gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger. Sie war in ber Stunde

immer bei der Hand und zog sie manchmal in die Länge; daher ich mich einigemal verpflichtet glaubte dem Bater zwei Billete anzubieten, die er jedoch nicht annahm. Die jüngere hingegen, ob sie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war doch eher still für sich und ließ sich durch den Bater herbeirufen, um die ältere abzulösen.

Die Ursache davon ward mir eines Abends deutsich. Denn als ich mit der ältesten nach vollendetem Tanz in das Wohnzimmer gehen wollte, hielt sie mich zurück und sagte: Bleiben wir noch ein wenig hier, denn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Schwester hat eine Kartenschlägerin bei sich, die ihr offenbaren soll, wie es mit einem auswärtigen Freund beschaffen ist, an dem ihr ganzes Herz hängt, auf den sie alle ihre Hoffnung gesetzt hat. Das meinige ist frei, suhr sie fort, und ich werde mich gewöhnen müssen, es verschmäht zu sehen.

Ich sagte ihr barauf einige Artigkeiten, indem ich versetze, daß sie sich, wie es damit stehe, am ersten überzeugen könne, wenn sie die weise Frau gleichsalls befragte; ich wolle es auch thun: denn ich hätte schon längst so etwas zu ersahren gewünscht, woran mir bisher der Glaube gesehlt habe. Sie tadelte mich deshalb und betheuerte, daß nichts in der Welt sicherer seh als die Aussprüche dieses Orakels, nur müsse man es nicht aus Scherz und Frevel, sondern nur in wahren Anliegenheiten befragen. Ich nöthigte sie jedoch zuletzt, mit mir in jenes Zimmer zu gehen, sobald sie sich versichert hatte, daß die Function vorbei seh.

Wir fanden die Schwester sehr aufgeräumt und auch gegen mich war sie zuthulicher als sonst, scherzhaft und beinahe geistreich: denn da sie eines abwesenden Freundes sicher geworden zu sehn schien, so mochte sie es für unverfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Schwester — denn dafür hielt sie mich — ein wenig artig zu thun.

Der Alten wurde nun geschmeichelt und ihr gute Bezahlung zugesagt, wenn sie ber ältern Schwester und auch mir das Wahrhafte sagen wollte. Mit den gewöhnlichen Borbereitungen und Ceremonien legte sie nun ihren Kram ans, und zwar, um der Schönen zuerst zu weissagen. Sie betrachtete die Lage der Karten sorgfältig, schien aber zu stocken und wollte mit der Sprache nicht heraus.

Ich sehon, sagte die jungere, die mit der Auslegung einer solchen magischen Tafel schon näher bekannt war, ihr zaudert und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes eröffnen; aber das ist eine verwünschte Karte!

Die alterr wente blag, bed fagte fie fich unt fagte: So sprecht war! et wirt ju den Ares micht festen!

Die Alte, nach einem tiefen Senizer, zeigte ihr unn an, baß fie liefe, daß fie nicht geliefe werte, daß eine andere Berien bazwischen flehe, unt was bergleichen Dinge mehr waren. Man fah bem guten Mähden die Berlegenbeit an. Die Alte glandte die Sache wieder einos zu versbeffern, indem fie auf Briefe und Gelt Heffenng machte.

Briefe, sagte bas ichene Kint, erwarte ich nicht, und Gelb mag ich nicht. Wenn es wahr ift, wie ihr sagt, daß ich liebe, so verdiene ich ein Herz, bas mich wieder liebt.

Bir wollen seben, ob es nicht bener wirt, verlette bie Alte, indem sie die Karten mischte und zum zweitenmal anslegte; allein es war dor nnier aller Angen nur noch ichlimmer geworden. Die Schöne stand nicht allein einsamer, sondern and mit mancherlei Berdruß umgeben; der Freund war etwas weiter und die Zwischensiguren näher gerückt. Die Alte wollte zum drittenmal anslegen, in Hospinung einer bessern Ansicht; allein das schöne Kind bielt sich nicht länger, sie brach in unbändiges Weinen ans, ihr holder Busen bewegte sich auf eine gewaltsame Weise, sie wandte sich um und rannte zum Zimmer hinans. Ich wuste nicht, was ich thun sollte. Die Reigung bielt mich bei der Gegenwärtigen, das Mitleid trieb mich zu jener; meine Lage war peinlich genug.

Trösten Sie Lucinden! sagte die jungere: gehen Sie ihr nach!

Ich zauberte; wie durfte ich sie trösten, ohne sie wenigstens einer Art von Reigung zu versichern, und konnte ich das wohl in einem solchen Angenblick auf eine kalte mäßige Weise!

Laffen Sie uns zusammen gehn! sagte ich zu Emilien.

Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohl thun wird, versetzte biese.

Doch gingen wir, fanden aber die Thür verriegelt. Lucinde antswortete nicht, wir mochten pochen, rufen, bitten wie wir wollten.

Wir muffen sie gewähren laffen, sagte Emilie, fie will nun nicht anders!

Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer ersten Bekanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Hestiges und Ungleiches und ihre Neigung zu mir zeigte sie am meisten dadurch, daß sie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! ich bezahlte die Alte reichlich für

bas Unheil, das fie gestiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werbe.

Die Alte war bereit.

Laffen Sie mich nicht dabei sehn! rief ich und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag hatte ich nicht Muth hinzugehen. Den dritten ließ mir Emilie durch einen Knaben, der mir schon manche Botschaft von den Schwestern gebracht und Blumen und Früchte dagegen an sie getragen hatte, in aller Frühe sagen, ich möchte heute ja nicht fehlen.

Ich kam zur gewöhnlichen Stunde und fand den Bater allein, der an meinen Tritten und Schritten, an meinem Gehen und Kommen, an meinem Tragen und Behagen noch manches ausbesserte und übrigens mit mir zufrieden schien. Die jüngste kam gegen das Ende der Stunde und tanzte mit mir eine sehr graziöse Menuet, in der sie sich außerordentlich angenehm bewegte; und der Bater versicherte, nicht leicht ein hübscheres und gewandteres Paar auf seinem Plane gesehen zu haben. Nach der Stunde ging ich wie gewöhnlich ins Wohnzimmer: der Bater ließ uns allein, ich vermisste Lucinden.

Sie liegt im Bette, sagte Emilie, und ich sehe es gern: haben Sie beghalb keine Sorge! Ihre Seelenkrankheit lindert fich am ersten, wenn fle sich körperlich für krank hält; sterben mag sie nicht gern und so thut fie alsbann, mas wir wollen. Wir haben gemiffe Sausmittel, die fie ju sich nimmt und ausruht; und so legen sich nach und nach die tobenben Bellen. Sie ist gar zu gut und liebenswürdig bei so einer eingebildeten Arankheit, und da sie sich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leibenschaft angegriffen ift, so sinnt fie fich allerhand romanenhafte Todesarten aus, vor beuen fle fich auf eine angenehme Weise fürchtet, wie Rinder, benen man von Gespenstern erzählt. So bat fie mir gestern Abend noch mit großer Heftigkeit erklärt, daß sie dießmal gewiß sterben würde, und man follte den undankbaren falschen Freund, der ihr erft so schön gethan und sie nun so übel behandle, nur dann wieder zu ihr führen, wenn sie wirklich gang nahe am Tobe sep: sie wolle ihm recht bittere Vorwürfe machen und auch sogleich ben Geist aufgeben.

Ich weiß mich nicht schuldig, rief ich aus, daß ich irgend eine Neigung zu ihr geäußert. Ich kenne jemand, ber mir dieses Zeugniß am besten ertheilen kann.

Timite tändett: mat verfiehet: Ind verfiehe Sie, und wenn wir nicht im; und ernichtesten fint, ir kommen wir alle zusammen in eine lible tim. Ida verteil Sie igen, wenn ich Sie erinde, Ihre Stunden nicht wenn inraturieren! Sie baden von dem legten Monat allenfalls neu von Killen, und men Bare: änsperte indan, daß er es unverantworten inde. Ihnen noch länger Gelt abzunehmen, es milite denn fenn, daß Sie ind der Tanzburft und eine ernstlichere Weise widmen wollten; was ein unwer Mann in der Welt draumkte, besähen Sie nun.

Im: weien Math. In: June qu meiben, geben Sie mir, Smilie? verzest: in:

Bren: int. tagere die aber nicht auf mir felbft. Hören Sie nur! 14 Ge: programm: megeiten, tief ich bie karte auf Sie fichlagen, und dereich Amstrome weederholte fich breimal und immer flürker. Sie waren maeten von alterie: Guten unt Bergnüglichen, von Freunden und greifen: Ferren: an Gelt iedtte es auch nicht. Die Framen bielten fich m einem Sutiernung. Meine arme Schwefter besonders fand immer and mounding; some authory rights. These immer nüber, tam aber nie an Ame Gene benn er fielln fich ein britter banvifchen. 3ch will Ihnen war gestehen, daß ub mut unter ber zweiten Dame gebacht hatte; und mat treiem Bekennmiffe werben Sie meinen wohlmeinenden Rath am besten begreefen. Einem entiermen Freund habe ich mein Herz nut meine Frank pugesagn, und die jega liedne ich ihn ilder alles; doch es wäre might. daß fint Gegenvari mir bedeutender wilde als bisher; und was wildten Sie ille einen Stant zwischen zwei Schwestern haben, davon Sie tie eine burd Reigung unt die andere burch Lätte unglieflich gemacht batten, unt alle tiefe Dual um nichts und auf furze Beit. Denn wenn wir nicht ichen wöhrten, wer Sie find und was Sie zu hoffen haben, so hatte mir es bie Karte aufs bentlickfte vor Angen gestellt. Leben Sie wohl, sagte fie, und reichte mir bie Band. Ich zamberte.

Run, sagte sie, indem sie mich gegen die Thüre führte, damit es wirklich das leptemal seh, daß wir und sprechen, so nehmen Sie, was ich Ihnen sonst versagen würde. Sie siel mir um den Hals und kuste mich auss zärtlichste. Ich umsaste sie und drückte sie an mich.

In blefem Augenblid flog bie Seitenthure auf, und die Schwester sprang in einem leichten, aber anständigen Nachtleibe hervor und rief: Du sollst nicht allein von ihm Abschled nehmen! Emilie ließ mich fahren

und Lucinde ergriff mich, schloß sich sest an mein Herz, drückte ihre schwarzen Locken an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in dieser Lage. Und so fand ich mich denn in der Klemme zwischen beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweissigt hatte. Lucinde ließ mich los und sah mir ernst ins Gesicht. Ich wollte ihre Hand ergreisen und ihr etwas Freundliches sagen: allein sie wandte sich weg, ging mit starten Schritten einigemal im Zimmer auf und ab, und warf sich dann in die Ecke des Sopha's. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen; und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ist, und die, ob sie gleich in der Wirklichteit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften jungen Französin ganz angemessen war, deunoch nur von einer guten empsindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden könnte.

Lucinde überhäufte ihre Schwester mit tausend Vorwürfen. Es ist nicht das erste Herz, rief sie aus, das sich zu mir neigt, und das du mir entwendest. War es doch mit dem Abwesenden eben so, der sich zuletzt unter meinen Augen mit dir verlobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber, wie viele tausend Thränen es mir gekostet hat. Diesen hast du mir nun auch weggesangen, ohne jenen sahren zu lassen; und wie viele verstehst du nicht auf einmal zu halten! Ich din offen und gutmilthig, und jedermann glaubt mich bald zu kennen und mich vernachlässigen zu dürsen: du bist versteckt und still, und die Leute glauben Wunder was hinter dir verborgen seh. Aber es ist nichts dahinter als ein kaltes selbstisches Herz, das sich alles auszuopfern weiß; das aber kennt niemand so leicht, weil es tief in deiner Brust verborgen liegt, so wenig als mein warmes treues Herz, das ich offen trage, wie mein Gesicht.

Emilie schweig und hatte sich neben ihre Schwester gesetzt, die sich im Reben immer mehr erhitzte, und sich siber gewisse besondere Dinge herausließ, die mir zu wissen eigentlich nicht frommte. Emilie dagegen, die ihre Schwester zu begütigen suchte, gab mir hinterwärts ein Zeichen, daß ich mich entsernen sollte; aber wie Eisersucht und Argwohn mit taussend Augen sehen, so schien auch Lucinde es bemerkt zu haben: sie sprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit Hestigkeit. Sie stand vor mir und schien auf etwas zu sinnen. Darauf sagte sie: ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache keine weitern Ansprüche auf Sie. Aber du sollst ihn auch nicht haben, Schwester!

Sie faßte mich mit biesen Worten ganz eigentlich beim Kopf, indem sie mir mit beiden Händen in die Loden fuhr, mein Gesicht an das ihre brudte und mich zu wiederholtenmalen auf den Mund fußte.

Run rief ste aus, fürchte meine Berwünschung! Unglitd über Unglück für immer und immer auf diejenige, die zum erstenmale nach mir diese Lippen küßt! Wage es nun wieder mit ihm anzubinden! ich weiß, der Himmel erhört mich dießmal. Und Sie, mein Herr, eilen Sie nun, eilen Sie, was Sie können!

Ich flog die Treppe hinunter, mit dem festen Borsatze das Haus nie wieder zu betreten.

## Zehntes Buch.

Die beutschen Dichter, da sie nicht mehr als Gilbeglieber für Einen Mann standen, genossen in der dürgerlichen Welt nicht der mindesten Bortheile. Sie hatten weder Halt, Stand noch Ansehen, als in so fern sonst ein Berhältniß ihnen günstig war; und es kam daher bloß auf den Zusall an, ob das Talent zu Ehren oder Schanden gedoren sehn sollte. Ein armer Erdensohn, im Gesühl von Geist und Fähigkeiten, mußte sich kümmerlich ins Leben hineinschleppen und die Gabe, die er allenfalls von den Musen erhalten hatte, von dem augenblicklichen Bedürsniß gedrängt, vergeuden. Das Gelegenheitsgedicht, die erste und ächteste aller Dichtarten, ward verächtlich auf einen Grad, daß die Nation noch jetzt nicht zu einem Begriff des hohen Werthes desselben gelangen kann, und ein Poet, wenn er nicht gar den Weg Günthers einschlug, erschien in der Welt auf die traurigste Weise subschwintt, als Spasmacher und Schmarutzer, so daß er sowohl auf dem Theater als auf der Lebensbühne eine Figur vorstellte, der man nach Belieben mitspielen konnte.

Gefellte sich hingegen die Muse zu Männern von Ausehen, so erhielten diese dadurch einen Glanz, der auf die Geberin zurücksiel. Lebensgewandte Edelleute wie Hagedorn, stattliche Bilrger wie Brockes, entschiedene Gelehrte wie Haller, erschienen unter den Ersten der Nation, den Bornehmsten und Geschätztesten gleich. Besonders wurden auch solche Bersonen verehrt, die neben jenem angenehmen Talente sich noch als emsige, treue Geschäftsmänner auszeichneten. Deshalb erfreuten sich Uz, Rabener, Weiße einer Achtung ganz eigener Art, weil man die heterogensten, selten mit einander verbundenen Eigenschaften hier vereint zu schätzen hatte.

Run follte aber die Zeit kommen, wo das Dichtergenie fich felbst gewahr wurde, sich seine eigenen Berhaltnisse selbst schiffe und den Grund

zu einer unabhängigen Würde zu legen verstünde. Alles traf in Klop= ft och zusammen, um eine folche Epoche zu begründen. Er war, von der sinnlichen wie von ber sittlichen Seite betrachtet, ein reiner Ilngling. Ernst und gründlich erzogen, legt er von Jugend an einen großen Werth auf fich felbft und auf alles was er thut, und indem er die Schritte seines Lebens bebächtig vorausmifit, wendet er sich im Borgefühl ber ganzen Kraft seines Innern gegen ben bochften benkbaren Gegenstand. Der Meffias, ein Name, ber unendliche Eigenschaften bezeichnet, sollte burch ihn aufs neue verherrlicht werben: ber Erlofer follte ber Belb fenn, ben er burch irbische Gemeinheit und Leiben zu ben bochsten himmlischen Triumphen zu begleiten gebachte. Alles was Göttliches. Englisches. Menschliches in ber jungen Seele lag, ward hier in Anspruch genommen. Er, an ber Bibel erzogen und durch ihre Kraft genährt, lebt nun mit Erzvätern, Propheten und Borläufern als Gegenwärtigen; boch alle find feit Jahrhunderten nur bagu berufen, einen lichten Rreis um ben Ginen zu ziehen, beffen Erniedrigung fie mit Staunen beschauen, und an beffen Berherrlichung sie glorreich Theil nehmen follen. Denn endlich, nach trüben und schrecklichen Stunden wird der ewige Richter fein Antlit ent= wölken, feinen Sohn und Mitgott wieder anerkennen, und biefer wird ihm bagegen bie abgewendeten Menschen, ja fogar einen abgefallenen Beift Die lebendigen himmel jauchzen in taufend Engel= wieder zuführen. stimmen um den Thron, und ein Liebesglanz übergießt das Weltall, bas feinen Blid turz vorher auf eine gräuliche Opferstätte gesammelt hielt. Der himmlische Friede, welchen Klopftock bei Conception und Ausführung biefes Gebichtes empfunden, theilt fich noch jetzt einem jeden mit, der die ersten zehn Gefänge liest, ohne die Forberungen bei sich laut werben zu lassen, auf die eine fortrückende Bilbung nicht gern Bergicht thut.

Die Würde des Gegenstandes erhöhte dem Dichter das Gefühl eigener Persönlichkeit. Daß er selbst dereinst zu diesen Chören eintreten, daß der Gottmensch ihn auszeichnen, ihm von Angesicht zu Angesicht den Dank für seine Bemilhungen abtragen würde, den ihm hier schon jedes gefühlvolle fromme Herz durch manche reine Zähre lieblich genug entrichtet hatte: dies waren so unschuldige kindliche Gesinnungen und Hossungen, als sie nur ein wohlgeschaffenes Gemilth haben und hegen kann. So erward nun Klopstock das völlige Recht sich als eine geheiligte Person anzusehen, und so bestiss er sich auch in seinem Thun der ausmerksamsten

Reinigkeit. Noch in spätem Alter beunruhigte es ihn ungemein, daß er seine erste Liebe einem Frauenzimmer zugewendet hatte, die ihn, da sie einen andern heirathete, in Ungewisheit ließ, ob sie ihn wirklich geliebt habe, ob sie seiner werth gewesen seh? Die Gesinnungen, die ihn mit Meta verbanden, diese innige, ruhige Neigung, der kurze, heilige Shesstand, des überbliebenen Gatten Abneigung vor einer zweiten Berbindung, alles ist von der Art, um sich desselben einst im Kreise der Seligen wohl wieder erinnern zu durfen.

Diefes ehrenhafte Berfahren gegen sich felbst ward noch badurch erhöht, daß er in dem wohlgesinnten Danemark in dem Sause eines großen und, auch menschlich betrachtet, vortrefflichen Staatsmanns eine Zeit lang wohl aufgenommen war. Hier, in einem höhern Kreise, ber awar in sich abgeschlossen, aber auch augleich der äußern Sitte, der Aufmerkfamkeit gegen bie Welt gewidmet war, entschied fich feine Richtung noch mehr. Ein gefaßtes Betragen, eine abgemeffene Rebe, ein Lakonismus, felbst wenn er offen und entscheidend sprach, gaben ihm burch fein ganzes Leben ein gewiffes biplomatisches, ministerielles Ansehen, bas mit jenen zarten Naturgefinnungen im Widerstreit zu liegen schien, obgleich beibe aus Einer Quelle entsprangen. Bon allem biefem geben feine ersten Werke ein reines Ab = und Borbild, und sie mußten baber einen unglaublichen Einfluß gewinnen. Daß er jedoch verfönlich andere Strebende im Leben und Dichten gefördert, ist kaum als eine seiner entschiebenen Eigenschaften zur Sprache gekommen.

Aber eben ein solches Förderniß junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Luft, hoffnungsvolle, vom Glück nicht begünstigte Menschen vorwärts zu bringen und ihnen den Weg zu erleichtern, hat einen deutschen Mann verherrlicht, der in Absicht auf Würde, die er sich selbst gab, wohl als der zweite, in Absicht aber auf lebendige Wirkung als der erste genannt werden darf. Niemand wird entgehen, daß hier Gleim gemeint sep. Im Besitz einer zwar dunkeln, aber einträglichen Stelle, wohnhaft an einem wohlgelegenen, nicht allzu großen, durch militärische, bürgerliche, literarische Betriebsamkeit belebten Orte, von wo die Einkünste einer großen und reichen Stiftung ansgingen, nicht ohne daß ein Theil derselben zum Bortheil des Platzes zurücklieb, sühlte er einen lebhaften productiven Trieb in sich, der jedoch bei aller Stärke ihm nicht ganz genügte; deswegen er sich einem andern, vielleicht mächtigern Trieb hingab,

bem nämlich, andere etwas hervorbringen zu machen. Beibe Thätigkeiten stochten sich während seines ganzen langen Lebens unablässig durch einander. Er hätte eben sowohl des Athemholens entbehrt, als des Dichtens und Schenkens, und indem er bedürftigen Talenten aller Art über frühere oder spätere Bersegenheiten hinaus und dadurch wirklich der Literatur zu Shren half, gewann er sich so viele Freunde, Schuldner und Abhängige, daß man ihm seine breite Boesie gern gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Wohlthaten nichts zu erwiedern vermochte als Duldung seiner Gedichte.

Jener hohe Begriff nun, ben fich beibe Männer von ihrem Werth bilden durften, und wodurch andere veranlast wurden sich auch für etwas zu halten, bat im Deffentlichen und Geheimen sehr große und schöne Wirkungen hervorgebracht. Allein dieses Bewuftsebn, so ehrwürdig es ift, führte für fie felbst, für ihre Umgebungen, ihre Zeit ein eigenes Uebel berbei. Darf man beide Männer nach ihren geistigen Wirkungen unbebenklich groß nennen, so blieben sie gegen die Welt doch nur klein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, waren ihre äukern Berbaltniffe nichtig. Der Tag ist lang, und die Nacht dazu; man kann nicht immer bichten, thun ober geben; ihre Zeit konnte nicht ausgefüllt werben, wie bie ber Weltleute, Vornehmen und Reichen: fie legten baber auf ihre besondern engen Zustände einen zu hohen Werth, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Wichtigkeit, die sie sich nur unter einander zugesteben mochten; sie freuten sich mehr als billig ihrer Scherze, die, wenn sie ben Augenblick anmuthig machten, boch in ber Folge keineswegs filr bebeutend gelten konnten. Sie empfingen von andern Lob und Ehre wie fie verdienten, sie gaben folche zurud, wohl mit Dag, aber boch immer zu reichlich; und eben weil fle flihlten, daß ihre Neigung viel werth fen, fo gefielen fie fich, biefelbe wieberholt auszubrucken, und schonten bierbei weber Papier noch Dinte. So entstanden jene Briefwechsel, über beren Gehaltsmangel bie neuere Welt fich verwundert, ber man nicht verargen tann, wenn fie taum die Möglichkeit einfieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wechselnichtigkeit ergötzen konnten, wenn sie ben Bunfch laut werben läft, bergleichen Blätter möchten ungebruckt geblieben Allein man laffe jene wenigen Banbe boch immer neben so viel andern auf dem Bücherbrette stehen, wenn man sich baran belehrt bat, bag ber vorzüglichste Mensch auch nur vom Tage lebt, und nur tummerlichen Unterhalt genießt, wenn er sich zu sehr auf sich selbst zurückwirft und in die Fülle der äußern Welt zu greifen versäumt, wo er allein Nahrung für sein Wachsthum und zugleich einen Maßstab desselben sinden kann.

Die Thätigkeit jener Männer stand in ihrer schönsten Blitthe, als wir jungen Leute uns auch in unserm Kreise zu regen aufingen, und ich war so ziemlich auf dem Wege, mit jüngern Freunden, wo nicht auch mit ältern Personen, in ein solches wechselseitiges Schönethun, Geltenslassen, Heben und Tragen zu gerathen. In meiner Sphäre konnte das was ich hervordrachte, immer für gut gehalten werden. Frauenzimmer, Freunde, Gönner werden nicht schlecht sinden was man ihnen zu Liebe unternimmt und dichtet: aus solchen Verbindlichkeiten entspringt zuletzt der Ausdruck eines leeren Behagens an einander, in dessen Phrasen sich ein Charakter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Zeit zu höherer Tüchtigkeit gestählt wird.

Und so hatte ich von Glüd zu sagen, daß durch eine unerwartete Bekanntschaft alles was in mir von Selbstgefälligkeit, Bespiegelungslust, Eitelkeit, Stolz und Hochmuth ruhen oder wirken mochte, einer sehr harten Prüfung ausgesetzt ward, die, in ihrer Art einzig, der Zeit keineswegs gemäß, und nur desto eindringender und empfindlicher war.

Denn bas bebeutenbste Ereignig, mas bie wichtigften Folgen für mich haben follte, war die Bekanntschaft und die daran sich knupfende nabere Berbindung mit Berber. Er hatte ben Bringen von Solftein-Eutin, ber sich in traurigen Gemuthszuständen befand, auf Reisen begleitet. und war mit ihm bis Strafburg gekommen. Unsere Societät, sobalb fie seine Gegenwart vernahm, trug ein großes Berlangen sich ihm zu nähern; und mir begegnete bien Blud zuerst ganz unvermuthet und zufällig. 3ch war nämlich in ben Gafthof jum Geist gegangen, ich weiß nicht, welchen bedeutenden Fremden aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, ber eben auch hinaufzusteigen im Begriff mar, und ben ich für einen Geistlichen halten konnte. Sein gepubertes haar war in eine runde Lode aufgestedt; das schwarze Rleid bezeichnete ihn gleichfalls. mehr noch aber ein langer schwarzer seibener Mantel, bessen Ende er aufammen= genommen und in die Tasche gesteckt hatte. Dieses einigermaßen auffallende, aber boch im ganzen galante und gefällige Wefen, wovon ich schon hatte sprechen hören, ließ mich keineswegs zweifeln, bag er ber

berühmte Ankömmling seh, und meine Anrede mußte ihn sogleich überzeugen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach meinem Namen, der ihm von keiner Bedeutung sehn konnte; allein meine Offenheit schien ihm zu gefallen, indem er sie mit großer Freundlichkeit erwiederte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mittheilung bereit sinden ließ. Es ist mir entfallen, wen wir damals besuchten; genug, beim Scheiden dat ich mir die Erlaubniß aus, ihn bei sich zu sehen, die er mir denn auch freundlich genug ertheilte.

Ich verfäumte nicht, mich biefer Bergunftigung wiederholt zu bebienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Weiches in seinem Betragen, bas fehr schicklich und anständig war, ohne baf es eigentlich abrett gewesen ware. Ein rundes Gesicht, eine bedeutende Stirn, eine etwas stumpfe Nase, ein etwas aufgeworfener, aber höchst individuell angenehmer. liebenswürdiger Mund. Unter schwarzen Augenbraunen ein Baar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht verfehlten, obgleich bas eine roth und entzündet zu sehn pflegte. Durch mannichfaltige Fragen suchte er sich mit mir und meinem Zuftande bekannt zu machen, und seine Anziehungsfraft wirkte immer stärker auf mich. 3ch war überhaupt febr autraulicher Natur, und vor ihm besonders hatte ich gar kein Geheimnife. Es mahrte jedoch nicht lange, als ber abstoffende Buls seines Wesens eintrat und mich in nicht geringes Wishbebagen versetzte. Ich erzählte ihm mancherlei von meinen Jugendbeschäftigungen und Liebhabereien, unter andern von einer Siegelfammlung, die ich hauptfächlich durch des correspondenzreichen Sausfreundes Theilnahme zusammengebracht. sie nach dem Staatstalender eingerichtet, und war bei dieser Gelegenheit mit sämmtlichen Botentaten, größeren und geringeren Mächten und Gewalten bis auf den Abel herunter wohl bekannt geworden, und meinem Gebächtniß waren biefe heralbischen Zeichen gar oft, und vorzüglich bei ber Krönungsfeierlichkeit, zu Statten gekommen. Ich sprach von biesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein bieses ganze Interesse, sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beinahe zu verleiben.

Bon biesem seinem Wibersprechungsgeiste sollte ich noch gar manches ausstehen: benn er entschloß sich, theils weil er sich vom Prinzen abzusondern gedachte, theils eines Augenibels wegen, in Strafburg zu verweilen. Dieses Uebel ift eines ber beschwerlichsten und unangenehmsten, und um besto lästiger, als es nur durch eine schmerzliche, höchst verbrießliche und unsichere Operation geheilt werden kann. Das Thränensäcken nämlich ist nach unten zu verschlossen, so daß die darin enthaltene Feuchtigkeit nicht nach der Nase hin, und um so weniger absließen kann, als auch dem benachbarten Knochen die Oeffnung sehlt, wodurch diese Secretion naturgemäß erfolgen sollte. Der Boden des Säckens muß daher aufgeschnitten und der Knochen durchbohrt werden, da denn ein Pferdehaar durch den Thränenpunkt, serner durch das eröffnete Säcken und durch den damit in Verdindung gesetzten neuen Canal gezogen und täglich hin und wieder bewegt wird, um die Communication zwischen beiden Theisen herzustellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werden kann, wenn nicht erst in jener Gegend äußerlich ein Einschnitt gemacht worden.

Herber war nun, vom Brinzen getrennt, in ein eigenes Quartier gezogen; ber Entschluß mar gefaßt, fich burch Lobstein operiren zu laffen. Hier kamen mir jene Uebungen aut zu Statten, burch bie ich meine Empfindlichkeit abzustumpfen versucht hatte; ich konnte der Operation beiwohnen, und einem fo werthen Manne auf mancherlei Beife bienftlich und behülflich sehn. hier fant ich nun alle Ursache seine große Standhaftigfeit und Geduld zu bewundern: benn weder bei den vielfachen dirurgischen Berwundungen, noch bei bem oftmals wiederholten schmerzlichen Berbande bewies er sich im mindesten verdrieflich, und er schien berjenige von uns zu sehn, der am wenigsten litt; aber in ber Amischenzeit batten wir freilich den Wechsel seiner Laune vielfach zu ertragen. Ich sage wir: benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Namens Beglow, meistens um ihn. Diefer war ein frliherer Bekannter von Herber in Riga gewesen, und suchte sich, obgleich kein Jüngling mehr, noch in der Chirurgie unter Lobsteins Anleitung zu vervollkommnen. Berder konnte allerliebst einnehmend und geiftreich febn, aber eben fo leicht eine verbriefliche Seite hervorkehren. Diefes Anziehen und Abstoßen haben zwar alle Menschen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langsameren, andere in schnelleren Bulfen; wenige konnen ihre Eigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele zum Schein. Was Herber betrifft, so schrieb sich bas Uebergewicht feines widersprechenden, bittern, biffigen humors gewiß von seinem Uebel und den daraus entspringenden Leiden her. Dieser Fall kommt im Leben öfters vor, und man beachtet nicht genug bie moralische

Wirkung frankhafter Zustände, und beurtheilt daher manche Charattere sehr ungerecht, weil man alle Menschen für gesund nimmt, und von ihnen verlangt, daß sie sich auch in solchem Mage betragen sollen.

Die ganze Zeit biefer Cur besuchte ich herbern Morgens und Abends; ich blieb auch wohl ganze Tage bei ihm, und gewöhnte mich in kurzem um so mehr an sein Schelten und Tabeln; als ich seine schönen und groken Eigenschaften, seine ausgebreiteten Renntniffe, feine tiefen Ginfichten täglich mehr schätzen lernte. Die Einwirkung dieses gutmuthigen Bolterers war groß und bedeutend. Er hatte fünf Jahre mehr als ich, welches in jüngeren Tagen schon einen großen Unterschied macht; und da ich ihn für das anerkannte was er war, da ich dasjenige zu schätzen suchte was er schon geleistet hatte, so mußte er eine große Superiorität über mich gewinnen. Aber behaglich war ber Buftand nicht: benn altere Berfonen, mit benen ich bisher umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilben gesucht, vielleicht auch durch Rachgiebigkeit verzogen; von Berbern aber konnte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte sich anstellen wie man wollte. Indem nun also auf der einen Seite meine große Neigung und Verehrung für ihn, und auf ber andern bas Mifibehagen. bas er in mir erweckte, beständig mit einander im Streit lagen, fo entstand ein Zwiespalt in mir, ber erste in seiner Art, ben ich in meinem Leben empfunden hatte. Da seine Gespräche jederzeit bedeutend maren, er mochte fragen, antworten ober fich fonst auf eine Beise mittheilen, so mußte er mich zu neuen Ansichten täglich, ja stündlich beförbern. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abgezirkeltes Wesen angewöhnt, und meine allgemeinen Kenntnisse ber beutschen Literatur konnten burch meinen Frankfurter Zustand nicht erweitert werben; ja mich hatten jene mpstisch=religiösen demischen Beschäftigungen in buntle Regionen geführt. und mas seit einigen Jahren in der weiten literarischen Welt vorgegangen, war mir meistens fremd geblieben. Run wurde ich auf einmal burch Berber mit allem neuen Streben und mit allen ben Richtungen bekannt, welche daffelbe zu nehmen ichien. Er felbst batte sich schon genugsam berühmt gemacht, und burch seine Fragmente, Die fritischen Balber und anderes unmittelbar an die Seite ber vorzüglichsten Männer gesett, welche feit längerer Zeit die Augen des Baterlands auf fich jogen. Was in einem folden Beifte für eine Bewegung, was in einer folden Natur für eine Bahrung muffe gewesen sehn, läßt fich weber fassen noch

barstellen. Groß aber war gewiß bas eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bebenkt, wie viele Jahre nachher, und was er alles gewirkt und geleistet hat.

Wir hatten nicht lange auf biese Beise zusammengelebt, als er mir vertraute, daß er sich um den Preis, welcher auf die beste Schrift über ben Ursprung der Sprachen von Berlin ausgesetzt war, mit zu bewerben gebenke. Seine Arbeit war schon ihrer Vollendung nahe, und wie er eine sehr reinliche Sand schrieb, so konnte er mir balb ein lesbares Manuscript heftweise mittheilen. 3ch hatte über solche Gegenstände niemals nachgebacht; ich war noch zu fehr in ber Mitte ber Dinge befangen, als daß ich hätte an Anfang und Ende benken sollen. Auch schien mir bie Frage einigermaßen mußig: benn wenn Gott ben Menschen als Menschen erschaffen hatte, so war ihm ja so gut die Sprache als der aufrechte Bang anerschaffen; so gut er gleich merten mußte, daß er geben und greifen könne, so gut mußte er auch gewahr werben, daß er mit ber Rehle zu fingen, und diefe Tone durch Zunge, Gaumen und Lippen noch auf verschiedene Weise zu modificiren vermöge. War der Mensch gött= lichen Ursprungs, so war es ja auch die Sprache selbst, und war der Menich, in dem Umtreis der Natur betrachtet, ein natürliches Wefen, so war die Sprache gleichfalls natilrlich. Diese beiben Dinge konnte ich wie Seel' und Leib niemals auseinander bringen. Sugmilch, bei einem cruben Realismus boch etwas phantastisch gesinnt, batte sich für ben göttlichen Ursprung entschieden, bas beift, baf Gott ben Schulmeister bei ben ersten Menschen gespielt habe. Herbers Abhandlung ging barauf hinaus, ju zeigen, wie ber Mensch als Mensch mohl aus eigenen Kräften zu einer Sprache gelangen könne und muffe. 3ch las bie Abhandlung mit großem Bergnügen und zu meiner besondern Kräftigung; allein ich stand nicht boch genug, weder im Wissen noch im Denken, um ein Urtheil barüber zu begründen. 3ch bezeigte dem Berfaffer baber meinen Beifall, indem ich nur wenige Bemerkungen, die aus meiner Sinnesweise herflossen, hinzufligte. Eins aber wurde wie bas andere aufgenommen; man wurde gescholten und getabelt, man mochte nun bedingt ober unbedingt zustimmen. Der bicke Chirurgus hatte weniger Gebuld als ich; er lehnte bie Mittheilung diefer Breisschrift humoristisch ab und versicherte, daß er gar nicht eingerichtet set, über so abstracte Materien zu benken. Er brang vielmehr aufs l'Hombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen spielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Cur verlor unser Herber nicht an seiner Lebhaftigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Verhöhnung gewilrzt gewesen wäre. So schrieb er mir zum Beispiel einmal:

Wenn des Brutus Briefe dir find in Cicero's Briefen, Dir, den die Tröster der Schulen von wohlgehobelten Brettern, Prachtgerüstete, trösten, doch mehr von außen als innen, Der von Göttern du stammst, von Gothen oder vom Kothe, Goethe, sende mir sie.

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Namen biesen Spaß erlanbte; benn ber Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Rleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verletzen.

Der erste Borwurf hingegen war gegründeter. Ich hatte nämlich die von Langer eingetauschten Autoren, und dazu noch verschiedene schöne Ausgaben aus meines Baters Sammlung mit nach Straßburg genommen und sie auf einem reinlichen Bücherbrett aufgestellt, mit dem besten Willen sie zu benutzen. Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Thätigseiten zersplitterte! Herder, der auf Bücher höchst aufmerksam war, weil er deren jeden Augenblick bedurfte, gewahrte beim ersten Besuch meine schöne Sammlung, aber auch bald, daß ich mich derselben gar nicht bediente; beswegen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Oftentation, bei Gelegenheit mich damit aufzuziehen pflegte.

Noch ein anderes Spottgedicht fällt mir ein, das er mir Abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdener Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höhern Sinn der italiänischen Schule nicht eingebrungen, aber Domenico Feti, ein trefflicher Künstler, wiewohl Humorift, und also nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und stellte sie gern dar, mit viel Eigenheit, Geschmad und guter Laune; er führte sie dadurch ganz ans gemeine Leben

heran, und die so geistreichen, als naiven Einzelnheiten seiner Compositionen, durch einen freien Binfel empfohlen, hatten sich mir lebendig eingebrückt. Ueber diesen meinen kindlichen Kunstenthusiasmus spottete Herber folgendergestalt:

> Aus Sympathie Behagt mir besonders ein Meister: Domenico Feti heißt er. Der parodirt die biblische Parabel So hübsch zu einer Narrensabel, Aus Sympathie. Du närrische Parabel!

Dergleichen mehr ober weniger heitere ober abstruse, muntere ober bittere Späße könnte ich noch manche anführen. Sie verdrossen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alles, was zu meiner Bildung beitrug, höchlich zu schätzen wußte, und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte, so fand ich mich gar bald darein, und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invectiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich sür mich gewesen wäre.

Ich ward mit der Poesse von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem solchen, der mir sehr zusagte. Die hebräische Dichtkunst, welche er nach seinem Borgänger Lowth geistreich behandelte, die Bolkspoesse, deren Ueberlieserungen im Elsaß aufzusuchen er uns antrieb, die ältesten Urkunden als Poesse, gaben das Zeugniß, daß die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Bölkergabe seh, nicht ein Privaterbtheil einiger seinen gebildeten Männer. Ich versichlang das alles, und je heftiger ich im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben, und wir brachten die interessantessen Stunden zussammen zu. Meine übrigen angesangenen Naturstudien suchte ich sortzusen, und da man immer Zeit genug hat, wenn man sie gut anwenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Dreisache. Was die Fille dieser wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammen lebten, kann ich wohl sagen, daß alles, was Herber nachher allmählig ausgessihrt hat, im Keim angedeutet ward, und daß ich dadurch in die glückliche

Lage gerieth, alles was ich bisher gedacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, zu completiren, an ein Höheres anzuknüpfen, zu erweitern. Wäre Herber methodischer gewesen, so hätte ich auch für eine dauerhafte Richtung meiner Bildung die köstlichste Anleitung gefunden; aber er war mehr geneigt zu prüsen und anzuregen, als zu sühren und zu leiten. So machte er mich zuerst mit Hamanns Schriften bekannt, auf die er einen so großen Werth setze. Anstatt mich aber über dieselben zu belehren, und mir den Hang und Gang dieses außerordentlichen Geistes begreislich zu machen, so diente es ihm gewöhnlich nur zur Belustigung, wenn ich mich, um zu dem Verständniß solcher sichyllinischen Blätter zu gelangen, freilich wunderlich genug gebärdete. Indessen sührte ich wohl, daß mir in Hamanns Schriften etwas zusagte, dem ich mich überließ, ohne zu wissen, woher es komme und wohin es sühre.

Nachdem die Cur länger als billig gedauert, Lobstein in feiner Behandlung zu schwanken und sich zu wiederholen anfing, so daß die Sache kein Ende nehmen wollte, auch Beglow mir schon beimlich anvertraut hatte, daß wohl schwerlich ein guter Ausgang zu hoffen sep, so trübte sich das ganze Verhältniß. Herder ward ungeduldig und miß= muthig; es wollte ihm nicht gelingen, feine Thätigkeit wie bisher fortzufeten, und er mußte sich um fo mehr einschränken, als man bie Schulb bes mikrathenen dirurgischen Unternehmens auf Berbers allzugroße geistige Anstrenaung und seinen ununterbrochenen lebhaften, ja luftigen Umgang mit uns zu schieben anfing. Genug, nach so viel Qual und Leiben wollte bie künstliche Thränenrinne sich nicht bilben und die beabsichtigte Communication nicht zu Stande kommen. Man fab fich genöthigt, bamit bas Uebel nicht ärger wurde, bie Wunde zugeben zu laffen. Wenn man nun bei der Operation Berders Standhaftigkeit unter folden Schmerzen bewunbern mußte, so hatte seine melancholische, ja grimmige Resignation in ben Gebanken, zeitlebens einen folden Makel tragen zu muffen, etwas wahrhaft Erhabenes, wodurch er sich die Berehrung derer, die ihn schauten und liebten, für immer zu eigen machte. Diefes Uebel, bas ein fo bebeutendes Angesicht entstellte, mußte ihm um so ärgerlicher sehn, als er ein vorzügliches Frauenzimmer in Darmstadt kennen gelernt und sich ihre Neigung erworben batte. Hauptfächlich in biefem Sinne mochte er sich jener Cur unterwerfen, um bei ber Rückreise freier, fröhlicher, wohlgebildeter vor seine Halbverlobte zu treten, und sich gewiffer und

unverbrüchlicher mit ihr zu verbinden. Er eilte jedoch so bald als möglich von Straßburg wegzukommen, und weil sein bisheriger Aufenthalt so kostbar als angenehm gewesen, erborgte ich eine Summe Geldes für ihn, die er auf einen bestimmten Termin zu erstatten versprach.

Die Zeit verstrich, ohne baß bas Gelb ankam. Mein Gläubiger mahnte mich zwar nicht, aber ich war doch mehrere Wochen in Berlegenheit. Endlich kam Brief und Geld, und auch hier verläugnete er sich
nicht: benn anstatt eines Dankes, einer Entschuldigung enthielt sein
Schreiben lauter spöttliche Dinge in Knittelversen, die einen andern irre
oder gar abwendig gemacht hätten; mich aber rührte das nicht weiter, da
ich von seinem Werth einen so großen und mächtigen Begriff gefaßt hatte,
ber alles Widerwärtige verschlang, was ihm hätte schaden können.

Man soll jedoch von eigenen und fremden Fehlern niemals, am wenigsten öffentlich reben, wenn man nicht dadurch etwas Nithliches zu bewirken benkt; beschalb will ich hier gewisse zudringende Bemerkungen einschalten.

Dank und Undank gehören zu ben in ber moralischen Welt jeben Augenblick hervortretenden Ereignissen, worliber die Menschen sich unter einander niemals beruhigen können. Ich pflege einen Unterschied zu machen zwischen Nichtbankbarkeit, Undank und Widerwillen gegen ben Dank. Jene erste ift bem Menschen angeboren, ja anerschaffen: benn sie entspringt aus einer glücklichen, leichtfinnigen Bergessenheit bes Wiberwärtigen wie bes Erfreulichen, wodurch ganz allein die Fortsetzung des Lebens möglich Der Mensch bedarf so unendlich vieler äußern Bor = und Mitwirkungen zu einem leidlichen Dafenn, daß wenn er ber Sonne und ber Erbe, Gott und ber Natur, Borvordern und Eltern, Freunden und Gesellen immer ben gebührenben Dank abtragen wollte, ihm weber Zeit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Wohlthaten zu empfangen und zu genießen. Läft nun freilich ber natikrliche Mensch jenen Leichtsinn in und über sich walten, so nimmt eine kalte Gleichgültigkeit immer mehr überhand, und man sieht den Wohlthäter zuletzt als einen Fremden an, zu beffen Schaben man allenfalls, wenn es uns nütlich wäre, auch etwas unternehmen bürfte. Dieß allein kann eigentlich Undank genannt werden, ber aus ber Robbeit entspringt, worin die ungebildete Natur sich am Enbe nothwendig verlieren muß. Widerwille gegen bas Danken jedoch, Erwiederung einer Wohlthat durch unmuthiges und verdriefliches Wefen

in den deinen und kommen nur den verzählten Menichen vor, solchen, die um großen Anlagen und dem Bergefühlt derielben in einem niedern Sande oder in einer difficien Sage gedoren, sie dem Ingent auf Schrift im Schrift durchdrängen und von allen Orsen ber Hinnebeit der Wohlschausen missen, die übnen dunn numdunal durch Annacheit der Wohlschause vergällt und widerwärzig werden, indem das was sie empfangen, indisch, und das was sie dagegen leiften, dieberer Art ist, so daß eine eigentliche Compeniation nicht gehacht werden kann. Lessing bat bei dem schwen Bennsteien, das ihm in deiner besien Ledensteit über irbische Dinge zu Theil wart, sied diersider einmal derk, aber beiter ansgesprechen. Herder dagegen vergällte sied und andern immersert die iedensten hatte, in der seinen Ummund, der ihn in der Ingent weitwendig ergriffen hatte, in der seinen Ummund, der ihn in der Ingent weitwendig ergriffen hatte, in der seinen Ummund, der ihn in der Ingent weitwendig ergriffen hatte, in der seines truck Geistestraft nicht zu mässigen wuste.

Diese Ferderung kann man gar webt an sich machen: benn ber Bildungksäbigseit eines Menichen kommt das Licht der Ratur, welches immer
thätig ist, ibn über seine Zustände anszullären, and bier gar freundlich
zu Statten; und überhaupt follte man in manchen sittlichen Bildungsfällen
die Mängel nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzuernsten,
weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler sehr leicht, ja spielend abthun lassen. So können wir zum Beispiel die Dankkarkeit in uns
durch bloße Gewohnheit erregen, ledendig erhalten, ja zum Beblirfniß
machen.

In einem biographischen Berinch ziemt es wohl, von sich selbst zu reben. Ich bin von Ratur so wenig bankbar als irgend ein Mensch, und beim Bergessen empfangenen Guten konnte bas heftige Gefühl eines augenblicklichen Wisverhältnisses mich sehr leicht zum Undank verleiten.

Diesem zu begegnen gewöhnte ich mich zwörderst, bei allem was ich besitze, mich gern zu erinnern, wie ich dazu gelangt, von wem ich es erhalten, es sey durch Geschenk, Tausch oder Kauf, oder auf irgend eine andere Art. Ich habe mich gewöhnt, beim Borzeigen meiner Sammlungen der Personen zu gedenken, durch deren Bermittelung ich das einzelne erhielt, ja der Gelegenheit, dem Zusall, der entserntesten Beranlassung und Mitwirkung, wodurch mir Dinge geworden, die mir lieb und werth sind, Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Das was uns umgiebt, erhält dadurch ein Leben: wir sehen es in geistiger, liebevoller, genetischer Berknüpfung, und durch das Bergegenwärtigen vergangener Zustände

wird das augenblickliche Dasehn erhöht und bereichert; die Urheber der Gaben steigen wiederholt vor der Einbildungskraft hervor, man verknüpft mit ihrem Bilde eine angenehme Erinnerung, macht sich den Undank ummöglich und ein gelegentliches Erwiedern leicht und wünschenswerth; zugleich wird man auf die Betrachtung desjenigen geführt, was nicht sinnlicher Besitz ist, und man recapitulirt gar gern, woher sich unsere höheren Güter schreiben und datiren.

Ehe ich nun von jenem für mich so bedeutenden und folgereichen Berhältnisse zu Herber ben Blick hinwegwende, finde ich noch einiges nachzubringen. Es war nichts natürlicher, als daß ich nach und nach in Mittheilung beffen, was bisher zu meiner Bilbung beigetragen, besonders aber solcher Dinge, die mich noch in dem Augenblick ernstlich beschäftigten, gegen herber immer karger und karger warb: er hatte mir ben Spaß an fo manchem, was ich früher geliebt, verdorben, und mich besonders wegen ber Freude, die ich an Dvide Metamorphofen gehabt, aufe strengste getabelt. Ich mochte meinen Liebling in Schutz nehmen wie ich wollte, ich mochte fagen, daß für eine jugendliche Phantafie nichts erfreulicher sepn könne, als in jenen heitern und herrlichen Gegenden mit Göttern und Halbgöttern zu verweilen und ein Zeuge ihres Thuns und ihrer Leibenschaften zu fenn; ich mochte jenes oben ermähnte Gutachten eines ernsthaften Mannes umständlich beibringen und solches durch meine eigene Erfahrung beträftigen: bas alles follte nicht gelten, es follte fich keine eigentliche, unmittelbare Wahrheit in Diesen Gedichten finden: hier seb weber Griechenland noch Italien, weber eine Urwelt noch eine gebildete, alles vielmehr fen Nachahmung bes schon Dagewesenen und eine manierirte Darstellung, wie sie sich nur von einem Uebercultivirten erwarten lasse. Und wenn ich benn zuletzt behaupten wollte, was ein vorzügliches Individuum hervorbringe, sen boch auch Natur, und unter allen Bölkern, früheren und späteren, seh boch immer nur ber Dichter Dichter gewesen, so wurde mir dieß nun gar nicht gut gehalten, und ich mußte manches bekwegen ausstehen, ja mein Ovid war mir beinah daburch verleidet: benn es ift keine Neigung, keine Gewohnheit so ftark, daß sie gegen bie Migreben vorzüglicher Menschen, in bie man Bertrauen fett, auf die Länge sich erhalten könnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbedingt lieben barf, sieht es mit der Liebe icon mißlich aus.

Am forgfältigsten verbarg ich ihm bas Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten. Es mar Göt von Berlichingen und Fauft. Die Lebensbeschreibung bes erstern hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines roben, wohlmeinenben Selbsthelfers in wilber anarchischer Zeit erregte meinen tiefsten Antheil. Die bebeutende Buppensvielfabel des andern klang und summte gar vieltonig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wiffen umbergetrieben, und war früh genug auf die Sitelkeit beffelben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben auf allerlei Beise versucht, und war immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen. Run trug ich biese Dinge, so wie manche andere, mit mir berum und ergötte mich baran in einsamen Stunden, ohne jeboch etwas bavon aufzuschreiben. Um meisten aber verbarg ich vor Herber meine mustisch = kabbalistische Chemie und was sich darauf bezog, ob ich mich gleich noch febr gern beimlich beschäftigte, sie consequenter auszubilden, als man sie mir überliefert hatte. Bon poetischen Arbeiten glaube ich ihm die Mitschuldigen vorgelegt zu haben, doch erinnere ich mich nicht, daß mir irgend eine Zurechtweisung ober Aufmunterung von feiner Seite hierliber zu Theil geworden mare.

Aber bei biesem allem blieb er ber er war: was von ihm ausging wirkte, wenn auch nicht erfreulich, boch bebeutend; ja seine Handschrift sogar übte auf mich eine magische Gewalt aus. Ich erinnere mich nicht, daß ich eins seiner Blätter, ja nur ein Couvert von seiner Hand, zerrissen ober verschleubert hätte; bennoch ist mir, bei ben so mannichsaltigen Ort- und Zeitwechseln, kein Document jener wunderbaren, ahnungsvollen und glücklichen Tage übrig geblieben.

Daß übrigens Herbers Anziehungskraft sich so gut auf andere als auf mich wirksam erwies, würde ich kaum erwähnen, hätte ich nicht zu bemerken, daß sie sich besonders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das treue redliche Streben dieses Mannes mußte jeden, der nur irgend Gemüth hatte, höchlich interessieren, und seine Empfänglichkeit jeden, der etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offenheit reizen. Auch bestrug sich Herber gegen ihn nachsichtiger als gegen uns andere: denn seine Gegenwirkung schien jederzeit mit der Wirkung, die auf ihn geschah, im Berhältniß zu stehen. Jungs Umschränktheit war von so viel gutem Willen, sein Bordringen von so viel Sanstheit und Ernst begleitet, daß

ein Verständiger gewiß nicht hart gegen ihn sehn und ein Wohlwollender ihn nicht verhöhnen, noch zum besten haben konnte. Auch war Jung durch herber dergestalt exaltirt, daß er sich in allem seinem Thun gestärkt und gefördert fühlte, ja seine Neigung gegen mich schien in eben diesem Maße abzunehmen; doch blieben wir immer gute Gesellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten uns wechselseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir uns jedoch nunmehr von der freundschaftlichen Krankenstube und von den allgemeinen Betrachtungen, welche eber auf Krankbeit als auf Gesundheit des Geistes deuten, begeben wir uns in die freie Luft, auf ben boben und breiten Altan bes Münsters, als ware die Zeit noch ba, wo wir jungen Gefellen uns öfters borthin auf ben Abend beschieben, um mit gefüllten Römern bie scheibenbe Sonne zu begrußen. Hier verlor sich alles Gespräch in die Betrachtung der Gegend; alsbann wurde die Schärfe der Augen geprüft und jeder bestrebte sich die entfern= teften Gegenstände gewahr zu werben, ja beutlich zu unterscheiben: gute Kernröhre wurden zu Hilfe genommen und ein Freund nach dem andern bezeichnete genau die Stelle, die ihm die liebste und wertheste geworden; und schon fehlte es auch mir nicht an einem solchen Plätzchen, bas, ob es gleich nicht bedeutend in der Landschaft hervortrat, mich doch mehr als alles andere mit einem lieblichen Zauber an fich jog. Bei folchen Gelegenheiten ward nun durch Erzählung die Einbildungetraft angeregt und manche kleine Reise verabredet, ja oft aus dem Stegreife unternommen, von benen ich nur eine ftatt vieler umftändlich erzählen will, ba fie in manchem Sinne für mich folgereich gewesen.

Mit zwei werthen Freunden und Tischgenossen, Engelbach und Behland, beibe aus dem untern Elsaß gebürtig, begab ich mich zu Pferbe nach Zabern, wo uns, bei schönem Wetter, der kleine freundliche Ort gar anmuthig anlachte. Der Anblick des bischöflichen Schlosses erzegte unsere Bewunderung; eines neuen Stalles Weitläusigkeit, Größe und Bracht zeugten von dem übrigen Wohlbehagen des Besitzers. Die Herrlichkeit der Treppe überraschte uns, die Zimmer und Säle betraten wir mit Ehrsurcht; nur contrassirte die Person des Cardinals, ein kleiner zusammengefallener Mann, den wir speisen sahen. Der Blick in den Garten ist herrlich und ein Canal, drei Biertelstunden lang, schnurgerade auf die Mitte des Schlosses gerichtet, gibt einen hohen Begriff von dem

Sinn unt den Kräften der vorigen Besitzer. Wir spazierten daran hin und wieder und genoffen mancher Partien dieses schön gelegenen Ganzen, zu Ente der herrlichen Elsasser Ebene, am Fuße der Bogefen.

Rachbem wir uns nun an tiefem geiftlichen Borpoften einer toniglichen Racht erfreut und ce une in feiner Region wohl sebn laffen, gelangten wir früh ben andern Morgen in einem öffentlichen Wert, das bochst würdig den Eingang in ein mächtiges Königreich eröffnet. Bon ber aufgebenden Sonne beschienen erhob fich vor uns die berühmte Zaberner Steige, ein Bert von unüberbenklicher Arbeit. Schlangenweise, über bie fürchterlichsten Felsen aufgemanert, führt eine Chanffee, für brei Bagen neben einander breit genng, jo leife bergauf, daß man es faum empfindet. Die Barte und Glatte bes Bege, die geplatteten Erhöhungen an beiben Seiten für die Fugganger, die fteinernen Rinnen jum Ableiten ber Bergwasser, alles ist so reinlich als künstlich und dauerhaft hergerichtet, daß es einen gewügenden Anblid gewährt. Go gelangt man allmählig nach Pfalzburg, einer neuern Festung. Sie liegt auf einem mäßigen Bugel; Die Werke find elegant auf schwärzlichen Felsen von gleichem Gestein erbaut; die mit Kalk weiß ausgestrichenen Fugen bezeichnen genau die Größe ber Quabern und geben von der reinlichen Arbeit ein auffallendes Beugnig. Den Ort selbst fanden wir wie sich's filr eine Festung geziemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, die Kirche geschmacvoll. Als wir burch bie Straffen mandelten — es war Sonntags früh um Reun — börten wir Musit; man walzte ichon im Wirthshause nach herzensluft, und ba sich die Einwohner durch die große Theurung, ja durch die drohende hungersnoth in ihrem Bergnugen nicht irre machen ließen, so ward auch unser jugendlicher Frohstun keineswegs getrübt, als uns der Bäcker einiges Brod auf die Reise versagte und uns in den Gasthof verwies, wo wir es alleufalls an Ort und Stelle verzehren bürften.

Sehr gern ritten wir nun wieder die Steige hinab, um dieses architektonische Wunder zum zweitenmal anzustaunen, und uns der erquickenden Aussicht über das Elsaß nochmals zu erfreuen. Wir gelangten bald nach Buchsweiler, wo uns Freund Weyland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ist der Zustand einer kleinen Stadt sehr gemäß; die Familienverhältnisse sind näher und fühlbarer, das Hauswesen, das zwischen läßlicher Amtsbeschäftigung, städtischem Gewerb, Feld- und Gartenbau mit mäßiger Thätigkeit sich hin und wieder bewegt, lädt uns ein zu freundlicher Theilnahme; die Gefelligkeit ist nothwendig, und der Fremde befindet sich in den beschränkten Kreisen sehr angenehm, wenn ihn nicht etwa die Mißhelligkeiten der Einwohner, die an solchen Orten sühlbarer sind, irgendwo berühren. Dieses Städtchen war der Hauptplatz der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, dem Landgrasen von Darmstadt unter französischer Hoheit gehörig. Eine daselbst angestellte Regierung und Kammer machten den Ort zum bedeutenden Mittelpunkt eines sehr schönen und wünschenswerthen sürstlichen Besitzes. Wir vergaßen leicht die unsgleichen Straßen, die unregelmäßige Bauart des Orts, wenn wir heranstraten, um das alte Schloß und die an einem Hügel vortrefslich angelegten Gärten zu beschauen. Mancherlei Lustwäldchen, eine zahme und wilde Kasanerie und die Reste mancher ähnlichen Anstalten zeigten, wie angenehm diese kleine Residenz ehemals müsse gewesen sehn.

Doch alle diese Betrachtungen übertraf ber Anblid, wenn man von bem nabe gelegenen Baschberg die völlig paradiesische Gegend überschaute. Diese Höhe, gang aus verschiedenen Muscheln zusammengehäuft, machte mich zum erstenmal auf solche Documente der Borwelt aufmerksam: ich hatte sie noch niemals in so großer Masse beisammen gesehen. Doch wendete sich ber schauluftige Blick balb ausschlieflich in die Gegend. Man steht auf bem letten Vorgebirge nach bem Lande zu: gegen Norden liegt eine fruchtbare, mit fleinen Balben burchzogene Flache, und von einem ernften Bebirge begränzt, das sich gegen Abend nach Zabern hin erstreckt, wo man ben bischöflichen Palast und die eine Stunde davon liegende Abtei St. Johann beutlich erkennen mag. Bon ba verfolgt das Auge die immer mehr schwindende Bergkette ber Bogefen bis nach Guben bin. Wendet man fich gegen Nordost, so sieht man bas Schloft Lichtenberg auf einem Kelsen, und gegen Südost hat das Auge die unendliche Fläche des Elfasses zu durchforschen, die sich in immer mehr abduftenden Landschaftsgründen dem Gesicht entzieht, bis zulett die schwäbischen Gebirge schattenweise in den Borizont verfließen.

Schon bei meinen wenigen Wanderungen durch die Welt hatte ich bemerkt, wie bedeutend es seh, sich auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich laufe. Man erlangt dadurch eine Uebersicht von jeder Fustregion, in der man eben besangen ist, einen Begriff von den Höhen und Tiesen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen

Leitfäben, welche sowohl bem Anschauen als bem Gedächtnis zu Hülfe kommen, aus geologischem und politischem Ländergewirre. In dieser Betrachtung nahm ich seierlichen Abschied von dem theuern Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Lothringen zu wenden gedachten.

Der Abend ging hin in vertraulichen Gesprächen, wo man sich liber eine unerfreuliche Gegenwart burch Erinnerung an eine bessergangenheit zu erheitern suchte. Bor allem andern war hier, wie im ganzen Ländchen, der Rame des letzten Grasen Reinhard von Hanau in Segen, dessen großer Berstand und Tüchtigkeit in allem seinem Thun und Lassen hervortrat, und von dessen Dasenn noch manches schöne Denkmal übrig geblieben war. Solche Männer haben den Borzug, doppelte Wohlstäter zu sehn, einmal für die Gegenwart, die sie beglücken, und sodann sür die Zukunst, deren Gesühl und Muth sie nähren und aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwärts in das Gebirg wendeten, und bei Lütelstein, einem alten Bergschloff in einer sehr hügelvollen Gegend, vorbeizogen, und in die Region ber Saar und Mofel binabstiegen, fing ber himmel an sich zu trüben, als wollte er uns ben Zustand bes raubern Westreiches noch fühlbarer machen. Das Thal ber Saar, wo wir zuerst Bockenheim, einen kleinen Ort antrafen, und gegenüber Reusaarwerben, gut gebaut, mit einem Luftschloffe, erblickten, ift zu beiben Seiten von Bergen begleitet, die traurig beißen konnten, wenn nicht an ihrem Fuße eine unendliche Folge von Wiefen und Matten, die Subnau genannt. sich bis Saaralbe und weiterhin unübersehlich erstreckte. Große Gebäude eines ehemaligen Gestütes ber Herzoge von Lothringen ziehen hier ben Blid an; fie bienen gegenwärtig, zu folchen Zweden freilich fehr wohl gelegen, als Meierei. Wir gelangten über Saargemund nach Saarbrud, und diese kleine Residenz war ein lichter Bunkt in einem so felsia-waldigen Lande. Die Stadt, klein und bügelig, aber durch den letzten Kürsten wohl ausgeziert, macht fogleich einen angenehmen Einbrud, weil die Bäufer alle grauweiß angestrichen sind und die verschiedene Bobe berfelben einen mannichfaltigen Anblid gewährt. Mitten auf einem schönen, mit ansehn= lichen Gebäuden umgebenen Plate steht die lutherische Kirche, in einem fleinen, aber bem Ganzen entsprechenden Magftabe. Die Borberfeite bes Schloffes liegt mit ber Stadt auf ebenem Boben, die Hinterseite bagegen

am Abhange eines steilen Felsens. Diesen hat man nicht allein terraffenweise abgearbeitet, um bequem in das Thal zu gelangen, sondern man hat sich auch unten einen länglich viereckten Gartenplat, durch Berdrängung bes Kluffes an ber einen und durch Abschroten bes Felsens an ber andern Seite, verschafft, worauf benn bieser ganze Raum erst mit Erbe ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit dieser Unternehmung fiel in die Epoche, ba man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rathe zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmalers zu Hülfe nimmt. Die ganze Einrichtung bes Schlosses, bas Rostbare und Angenehme, bas Reiche und Zierliche beuteten auf einen lebensluftigen Besitzer, wie ber verftorbene Kürft gewesen war; ber gegenwärtige befand sich nicht am Orte. Präsibent von Günberobe empfing uns aufs verbindlichste und bewirthete uns brei Tage beffer, als wir es erwarten burften. Ich benutte bie mancherlei Bekanntschaften, zu benen wir gelangten, um mich vielseitig zu unter-Das genufreiche Leben bes vorigen Kursten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannichfaltigen Anstalten, die er getroffen, um Bortheile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benutzen. hier wurde ich nun eigentlich in bas Interesse ber Berggegenben ein= geweiht, und die Lust zu ökonomischen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt haben, zuerst erregt. Wir hörten von ben reichen Dutweiler Steinkohlengruben, von Eisen= und Alaunwerken, ja sogar von einem brennenden Berge, und rufteten uns, biefe Bunber in ber Rabe zu beschauen.

Run zogen wir durch waldige Gebirge, die demjenigen, der aus einem herrlichen fruchtbaren Lande kommt, wist und traurig erscheinen müssen, und die nur durch den innern Gehalt ihres Schooßes uns anziehen können. Kurz hinter einander wurden wir mit einem einfachen und einem complicirten Maschinenwerke bekannt, mit einer Sensenschmiede und einem Orathzug. Wenn man sich an jener schon erfreut, daß sie sich an die Stelle gemeiner Hände setzt, so kann man diesen nicht genug bewundern, indem er in einem höhern organischen Sinne wirkt, von dem Verstand und Bewußtsehn kaum zu trennen sind. In der Alaunhütte erkundigten wir uns genau nach der Gewinnung und Reinigung dieses so nöthigen Materials, und als wir große Hausen eines weißen, fetten, lodern, erdigen Westers bemerkten und bessen Ruthen erforschten, antworteten die Arbeiter lächelnd, es seh der Schaum, der sich beim Alaunsteden obenauf

werfe, und ben herr Stanf fammeln laffe, weil er tenfelben gleichfalls beffe ju Gute ju machen.

Lebt Berr Stanf nech? rief mein Begleiter verwundert aus.

Man bejahte es unt versicherte, bag wir nach unferm Reiseplan nicht weit ven seiner einsamen Bohnung vorbeilemmen würben.

Under Beg ging unumehr an ten Rinnen hinauf, in welchen das Alaumvaffer heruntergeleitet wird, und an dem vornehmften Stollen vorbei, ten sie bie Landgrube neumen, woraus die berühmten Dutweiler Steinstehlen gezogen werden. Sie haben, wenn sie troden sind, die blane Farbe eines dunkel angelausenen Stahls, und die schönste Irissolge spielt bei jeder Bewegung über die Oberstäche hin. Die sinsten Stollenschlichte jogen und jedoch um so weniger an, als der Gehalt derselben reichlich um und her ausgeschüttet lag. Run gelangten wir zu offenen Gruben, in welchen die gerösteten Alaunschiefer ausgelangt werden, und bald daranf überraschte und, obzleich vordereitet, ein seltsames Begegnis.

Wir traten in eine Klamme, und fanden uns in der Region des brennenden Berges. Ein ftarter Schwefelgeruch umzog uns; die eine Seite ber Boble war nabezu glübend, mit rothlichem, weifigebranntem Stein bebedt; ein bider Dampf flieg ans ben Klunfen bervor, und man fühlte die Hitze bes Bobens auch durch die ftarken Sohlen. Ein so zufälliges Greigniß — benn man weiß nicht, wie diese Strecke sich ent= zündete? — gewährt der Alaunfabrication den großen Bortheil, daß die Schiefer, worans die Oberfläche des Berges besteht, vollkommen geröftet baliegen, und nur turz und gut ansgelangt werben burfen. Die ganze Plamme war entstanden, daß man nach und nach die calcinirten Schiefer abgeräumt und verbraucht hatte. Wir fletterten aus dieser Tiefe bervor und waren auf bem Gipfel bes Berges. Ein anmuthiger Buchenwald umgab ben Blat, ber auf die Söhle folgte und fich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Bäume standen ichon verborrt, andere welften in ber Rabe von andern, die, noch gang frisch, jene Gluth nicht abnten, welche sich auch ihren Wurzeln bebrobend näherte.

Auf dem Platze dampsten verschiedene Deffnungen, andere hatten schon ansgeraucht, und so glomm dieses Feuer bereits zehn Jahre durch alte verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen der Berg unterminirt ist. Es mag sich auch auf Klüsten durch frische Kohlenlager durchziehen: denn einige hundert Schritte weiter in den Wald gedachte

man bebeutende Merkmale von ergiebigen Steinkohlen zu verfolgen; man war aber nicht weit gelangt, als ein starker Dampf den Arbeitern entgegendrang und sie vertrieb. Die Oeffnung ward wieder zugeworfen; allein wir sanden die Stelle noch rauchend, als wir daran vorbei den Beg zur Residenz unseres einsiedlerischen Chemikers verfolgten. Sie liegt zwischen Bergen und Wälbern; die Thäler nehmen daselbst sehr mannigsfaltige und angenehme Krümmungen, rings umher ist der Boden schwarz und kohlenartig, die Lager gehen häusig zu Tage aus. Ein Kohlensphilosoph — philosophus per ignem, wie man sonst sagte — hätte sich wohl nicht schiedlicher ansiedeln können.

Wir traten vor ein kleines, zur Wohnung nicht übel dienliches Haus, und fanden Herrn Stauf, der meinen Freund sogleich erkannte und mit Magen über die neue Regierung empfing. Freilich konnten wir aus seinen Reden vermerken, daß das Alaunwerk, sowie manche andere wohlgemeinte Anstalt, wegen äußerer, vielleicht auch innerer Umstände die Unkosten nicht trage, und was dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Chemiker jener Zeit, die, bei einem innigen Gefühl dessen, was mit Naturproducten alles zu leisten wäre, sich in einer abstrusen Betrachtung von Kleinigkeiten und Nebensachen gesielen und, bei unzulänglichen Kenntnissen, nicht fertig genug daszenige zu leisten verstanden, woraus eigentlich ökonomischer und mercantilischer Bortheil zu ziehen ist. So lag der Nutzen, den er sich von jenem Schaum versprach, sehr im weiten; so zeigte er nichts als einen Kuchen Salmiak, den ihm der brennende Berg geliefert hatte.

Bereitwillig und froh, seine Klagen einem menschlichen Ohre mitzutheilen, schleppte sich das hagere abgelebte Männchen in Einem Schuh und Einem Bantoffel, mit herabhängenden, vergebens wiederholt von ihm herausgezogenen Strümpfen, den Berg hinauf, wo die Harzhüste steht, die er selbst errichtet hat und nun mit großem Leidwesen verfallen sieht. Hier fand sich eine zusammenhängende Ofenreihe, wo Steinkohlen abgeschweselt und zum Gedrauch bei Eisenwerken tauglich gemacht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Harz auch zu Gute machen, ja sogar den Ruß nicht missen, und so unterlag den vielsachen Abssichten alles zusammen. Bei Lebzeiten des vorigen Fürsten trieb man das Geschäft aus Liebhaberei, auf Hoffnung; jetzt fragte man nach dem unmittelbaren Nutzen, der nicht nachzuweisen war.

Nachdem wir unsern Abepten seiner Einsamkeit überlassen, eilten wir — benn es war schon spät geworden — ber Friedrichsthaler Glashütte zu, wo wir eine ber wichtigsten und wunderbarften Werkthätigkeiten bes menschlichen Kunftgeschickes im Borübergehen kennen lernten.

Doch fast mehr als biese bebeutenden Ersahrungen interessirten uns junge Bursche einige lustige Abenteuer, und bei einbrechender Finsterniß unweit Neukirch ein überraschendes Feuerwerk. Denn wie vor einigen Nächten an den Usern der Saar leuchtende Wolken Johanniswürmer zwischen Fels und Busch um uns schwebten, so spielten uns nun die funkenwersenden Essen ihr lustiges Feuerwerk entgegen. Wir betraten bei tieser Nacht die im Thalgrunde liegenden Schmelzhütten, und vergnügten uns an dem selksamen Halgrunde lieser Bretterhöhlen, die nur durch des glühenden Ofens geringe Oeffnung kümmerlich erleuchtet werden. Das Geräusch des Wassers und der von ihm getriebenen Blasbälge, das süchterliche Sausen und Pseisen des Windstroms, der, in das geschmolzene Erz wüthend, die Ohren betäubt und die Sinne verwirrt, trieb uns endlich hinweg, um in Neukirch einzukehren, das an dem Berg hinausgebaut ist.

Aber ungeachtet aller Mannichfaltigkeit und Unruhe bes Tags konnte ich hier noch keine Raft finden. Ich überließ meinen Freund einem glücklichen Schlafe und suchte bas höher gelegene Jagbschloß. Es blickt weit über Berg und Balber bin, beren Umriffe nur an bem heitern Racht= himmel zu erkennen, beren Seiten und Tiefen aber meinem Blick undurch= bringlich waren. So leer als einfam stand bas wohlerhaltene Gebäude; kein Castellan, kein Jäger war zu finden. 3ch faß vor den großen Glasthuren auf ben Stufen, die um die ganze Terrasse hergehen. hier, mitten im Gebirg, über einer waldbewachsenen finstern Erde, die gegen den heitern Horizont einer Sommernacht nur noch finsterer erschien, bas brennende Sterngewölbe über mir, faß ich an ber verlaffenen Stätte lange mit mir felbst, und glaubte niemals eine folche Einfamkeit empfunden zu haben. Wie lieblich überraschte mich baber aus ber Ferne ber Ton von ein paar Waldhörnern, der auf einmal wie ein Balfamduft die ruhige Atmosphäre belebte. Da erwachte in mir bas Bild eines holben Wesens. bas vor den bunten Gestalten dieser Reisetage in den Hintergrund gewichen war; es enthüllte sich immer mehr und mehr, und trieb mich von meinem Blate nach ber Herberge, wo ich Anstalten traf, mit bem Frühesten abzureisen.

Der Rückweg wurde nicht benutzt wie der Herweg. So eilten wir durch Zweibrücken, das, als eine schöne und merkwürdige Residenz wohl auch unsere Aufmerksamkeit verdient hätte. Wir warfen einen Blick auf bas große, einfache Schloß, auf die weitläufigen, regelmäßig mit Linden= stämmen bepflanzten, zum Dreffiren ber Barforcepferbe wohleingerichteten Esplanaden, auf die großen Ställe, auf die Burgerhäufer, welche ber Fürst baute, um sie ausspielen zu lassen. Alles bieses, sowie die Kleidung und Betragen ber Einwohner, befonders ber Frauen und Mädchen, beutete auf ein Berhältniß in die Ferne, und machte ben Bezug auf Paris anschaulich, bem alles Ueberrheinische seit geraumer Zeit fich nicht entziehen Wir besuchten auch ben vor ber Stadt liegenden berzoglichen Reller, ber weitläufig ift, mit großen und fünftlichen Fässern verseben. Wir zogen weiter, und fanden bas Land zuletzt wie im Saarbrikkischen: zwischen wilden und rauben Bergen wenig Dörfer; man verlernt bier sich nach Getreibe umzusehen. Den Hornbach zur Seite stiegen wir nach Bitsch. bas an bem bebeutenben Plate liegt, wo die Gewässer sich scheiben, und ein Theil in die Saar, ein Theil dem Rheine zufällt; diese letztern sollten uns balb nach fich ziehen. Doch konnten wir bem Städtchen Bitfch, bas fich fehr malerisch um einen Berg herumschlingt, und ber obenliegenden Festung unsere Aufmerksamkeit nicht verfagen. Diese ift theils auf Felsen gebaut, theils in Felsen gehauen: die unterirdischen Räume sind besonders merkwürdig; hier ist nicht allein hinreichender Plat zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Bieh, sondern man trifft fogar große Gewölbe zum Exerciren, eine Mühle, eine Capelle und mas man unter der Erde sonst fordern könnte, wenn die Oberfläche beunruhigt würde.

Den hinabstiltzenden Bächen folgten wir nummehr durchs Bärenthal. Die dicken Wälder auf beiden Höhen sind unbenutzt: hier faulen Stämme zu Tausenden übereinander, und junge Sprößlinge keimen in Unzahl auf halbvermoderten Borsahren. Hier kam uns durch Gespräche einiger Fußbegleiter der Name von Dieterich wieder in die Ohren, den wir schon öfter in diesen Waldgegenden ehrenvoll hatten aussprechen hören. Die Thätigkeit und Gewandtheit dieses Mannes, sein Reichthum, die Benutzung und Anwendung desselben, alles erschien im Gleichgewicht; er konnte sich mit Recht des Erworbenen erfreuen, das er vermehrte, und das Berbiente genießen, das er sicherte. Je mehr ich die Welt sah, je mehr erfreute ich mich, außer den allgemein berühmten Namen, auch besonders

Beruf; ihm ift übergeben die Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung zu forgen, fie bei allen Sauptepochen ihres Dasepns ju fegnen, fie zu belehren, zu fräftigen, zu tröften, und wenn ber Troft für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer glücklichern Zufunft beranzurufen und zu verbürgen. Dente man fich einen folchen Mann mit rein menschlichen Befinnungen, ftark genug, um unter keinen Um= ftanben bavon zu weichen, und ichon baburch über bie Menge erhaben, von ber man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten tann; gebe man ihm bie zu seinem Amte nöthigen Renntniffe, so wie eine beitere, gleiche Thätigkeit, welche sogar leidenschaftlich ist, indem sie keinen Augenblick verfäumt bas Gute zu wirken — und man wird ihn wohl ausgestattet Bugleich aber füge man die nöthige Beschränktheit bingu, daß er nicht allein in einem kleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einen kleinern übergehen möge; man verleihe ihm Gutmüthigkeit, Berföhnlichkeit, Standhaftigkeit, und mas fonst noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches bervorspringt, und über dieß alles eine beitere Nachgiebigkeit und lächelnde Dulbung eigener und fremder Fehler: so hat man bas Bild unferes trefflichen Wakefield so ziemlich beisammen.

Die Darstellung bieses Charafters auf seinem Lebensgange burch Freuden und Leiden, das immer wachsende Interesse der Kabel burch Berbindung bes ganz Natürlichen mit bem Sonderbaren und Seltsamen, macht biefen Roman zu einem ber besten, die je geschrieben worden; ber noch überdieß ben großen Borzug bat, baß er ganz sittlich, ja im reinen Sinne driftlich ift, die Belohnung des guten Willens, des Beharrens bei bem Rechten barftellt, bas unbedingte Antrauen auf Gott bestätigt und ben enblichen Triumph bes Guten über bas Bose beglaubigt, und bieß alles ohne eine Spur von Frommelei ober Bebantismus. Bor beiben hatte ben Berfasser ber hohe Sinn bewahrt, ber sich hier burchgängig als Fronie zeigt, wodurch diefes Werkchen uns eben fo weife als liebenswürdig entgegenkommen muß. Der Berfaffer, Dr. Goldsmith, bat ohne Frage große Einsicht in die moralische Welt, in ihren Werth und in ihre Gebrechen; aber zugleich mag er nur bankbar anerkennen, daß er ein Englander ift, und die Bortheile, die ihm fein Land, seine Nation barbietet, boch anrechnen. Die Familie, mit beren Schilberung er fich beschäftigt, steht auf einer ber letten Stufen bes bürgerlichen Behagens, und boch · kommt fle mit dem Sochsten in Beruhrung: ihr enger Kreis, der fich noch

mehr verengt, greift durch ben natürlichen und bürgerlichen Lauf der Dinge in die große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge des englischen Lebens schwimmt dieser kleine Kahn, und in Wohl und Wehe hat er Schaden oder Hülfe von der ungeheuern Flotte zu erwarten, die um ihn hersegelt.

Ich kann voraussetzen, daß meine Leser dieses Werk kennen und im Gedächtniß haben; wer es zuerst hier nennen hört, so wie der, welcher aufgeregt wird es wieder zu lesen, beide werden mir danken. Für jene bemerke ich nur im Borübergehen, daß des Landgeistlichen Hausfrau von der thätigen guten Art ist, die es sich und den Ihrigen an nichts sehlen läßt, aber auch dasilr auf sich und die Ihrigen etwas einbildisch ist. Zwei Töchter, Olivie, schön und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen fleißigen, dem Bater nacheisernden, etwas herben Sohn, Moses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn Berber bei feiner Borlefung eines Fehlers beschuldigt werben konnte, so war es der Ungeduld; er wartete nicht ab, bis der Zuhörer einen gewiffen Theil des Verlaufs vernommen und gefaft hätte, um richtig babei empfinden und gehörig benten zu können; voreilig wollte er fogleich Wirkungen sehen, und boch war er auch mit biefen unzufrieden, wenn sie hervor= traten. Er tabelte bas Uebermaß von Gefühl, bas bei mir von Schritt zu Schritt mehr überfloß. 3ch empfand als Mensch, als junger Mensch; mir war alles lebenbig, mahr, gegenwärtig; er, ber bloß Gehalt und Form beachtete, sah freilich wohl, daß ich vom Stoff überwältigt ward; und das wollte er nicht gelten laffen. Beglows Reflexionen zunächst, Die nicht von den feinsten waren, wurden noch übler aufgenommen; besonders aber erzürnte er sich über unfern Mangel an Scharfsinn, daß wir die Contrafte, beren fich ber Berfaffer oft bedient, nicht voraussahen, uns bavon rühren und hinreißen ließen, ohne ben öfters wiederkehrenden Runftgriff zu merken. Daß wir aber gleich zu Anfang, wo Burchell, indem er bei einer Erzählung aus der dritten Berson in die erste übergeht, sich zu verrathen im Begriff ift, bag wir nicht gleich eingesehen ober wenigstens gemuthmaßt hatten, daß er ber Lord, von dem er spricht, selbst fen, verzieh er uns nicht, und als wir zulett, bei Entbedung und Verwandlung bes armen kummerlichen Wanderers in einen reichen mächtigen herrn uns kindlich freuten, rief er erst jene Stelle zuruck, die wir nach der Absicht bes Autors überhört hatten, und hielt über unsern Stumpffinn eine

gewaltige Strafpredigt. Man sieht hieraus, daß er das Werk bloß als Kunstproduct ansah, und von uns das gleiche verlangte, die wir noch in jenen Zuständen wandelten, wo es wohl erlaubt ist, Kunstwerke wie Naturerzeugnisse auf sich wirken zu lassen.

Ich ließ mich durch Herbers Invectiven keineswegs irre machen; wie benn junge Leute das Glück oder Unglück haben, daß, wenn einmal etwas auf sie gewirkt hat, diese Wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden muß, woraus denn manches Gute, sowie manches Unheil entsteht. Gedachtes Werk hatte bei mir einen großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mich aber in Uebereinskimmung mit jener ironischen Gesinnung, die sich über die Gegenstände, über Glück und Unglück, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt, und so zum Besitz einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewußtsehn kommen, genug, es machte mir sin den Augenblick viel zu schaffen; keineswegs aber hätte ich erwartet, alsobald aus dieser singirten Welt in eine ähnliche wirkliche versetzt zu werden.

Mein Tifchgenoffe Wehland, ber sein stilles fleifiges Leben baburch erheiterte, daß er, aus bem Elfaß gebilrtig, bei Freunden und Bermandten in ber Gegend von Zeit zu Zeit einsprach, leistete mir auf meinen kleinen Excursionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und Familien theils perfonlich; theils durch Empfehlungen einführte. Diefer hatte mir öfters von einem Landgeistlichen gesprochen, der nahe bei Drusen= heim, sechs Stunden von Stragburg, im Besitz einer guten Pfarre mit einer verständigen Frau und ein paar liebenswürdigen Tochtern lebe. Die Gastfreiheit und Anmuth bieses Hauses ward immer dabei höchlich gerühmt. Soviel bedurfte es kaum, um einen jungen Ritter anzureizen. ber sich schon angewöhnt hatte, alle abzumußigenden Tage und Stunden zu Pferde und in freier Luft zuzubringen. Also entschloßen wir uns auch zu biefer Bartie, wobei mir mein Freund versprechen mufte, daß er bei ber Einführung weber Gutes noch Boses von mir sagen, überhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, sogar erlauben, wo nicht schlecht, boch etwas ärmlich und nachläffig gekleibet zu erscheinen. Er willigte barein und versprach sich selbst einigen Spaß bavon.

Es ist eine verzeihliche Grille bebeutender Menschen, gelegentlich einmal äußere Borzuge ins Berborgene zu stellen, um den eigenen innern menschlichen Gehalt desto reiner wirken zu lassen; beswegen hat das

Incognito ber Fürsten und die daraus entspringenden Abenteuer immer etwas höchst angenehmes: es erscheinen verkleibete Gottheiten, die alles Gute, mas man ihrer Berfonlichkeit erweist, doppelt hoch anrechnen burfen und im Fall sind, das Unerfreuliche entweder leicht zu nehmen oder ihm aus= weichen zu können. Daß Jupiter bei Philemon und Baucis, Beinrich ber Bierte nach einer Jagdpartie unter seinen Bauern sich in ihrem Incognito wohlgefallen, ift gang ber Natur gemäß, und man mag es gern: bag aber ein junger Mensch ohne Bedeutung und Namen sich einfallen läft, aus dem Incognito einiges Bergnugen zu ziehen, möchte mancher für einen unverzeihlichen Hochmuth auslegen. Da aber bier die Rede nicht ist von Gefinnungen und handlungen, in wiefern fie lobenswerth ober tabelnswürdig, sondern wiefern sie sich offenbaren und ereignen können, fo wollen wir für biegmal, unserer Unterhaltung zu Liebe, bem Jüngling seinen Dünkel verzeihen, um fo mehr, als ich hier anführen muß, dag von Jugend auf in mir eine Lust mich zu verkleiben selbst burch ben ernsten Vater erregt worden.

Auch dießmal hatte ich mich, theils durch eigene ältere, theils durch einige geborgte Kleidungsstücke und durch die Art die Haare zu kämmen, wo nicht entstellt, doch wenigstens so wunderlich zugestutzt, daß mein Freund unterwegs sich des Lachens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich Haltung und Gebärde solcher Figuren, wenn sie zu Pferde sitzen und die man lateinische Kitter nennt, vollkommen nachzuahmen wußte. Die schäusse Chaussee, das herrlichste Wetter und die Kähe des Rheins gaben uns den besten Humor. In Drusenheim hielten wir einen Augenblick an, er, um sich nett zu machen, und ich, um mir meine Rolle zurückzurussen, aus der ich gelegentlich zu fallen sürchtete. Die Gegend hier hat den Charakter des ganz freien ebenen Elsasses. Wir ritten einen anmuthigen Fußpfad über Wiesen, gelangten bald nach Sesenheim, ließen unsere Pferde im Wirthshause und gingen gelassen nach dem Pfarrhofe.

Laß dich, fagte Wehland, indem er mir das Haus von weitem zeigte, nicht irren, daß es einem alten und schlechten Bauernhause ähnlich sieht! inwendig ist es besto junger.

Wir traten in den Hof; das Ganze gefiel mir wohl: denn es hatte gerade das, was man malerisch nennt und was mich in der niederländischen Kunst so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirkung war gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Menschenwerk ausübt. Haus und Schenne und Stall befanden sich in dem Zustande des Berfalls, gerade auf dem Bunkte, wo man unschlüffig, zwischen Erhalten und Renaufrichten zweiselhaft, das eine unterläßt, ohne zu dem andern gelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe so im Hose. Wir sanden den Bater, einen kleinen, in sich gekehrten, aber doch freundlichen Mann, ganz allein; denn die Familie war auf dem Felde. Er hieß uns willkommen, bot uns eine Erfrischung an, die wir ablehnten. Mein Freund eilte die Frauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserm Wirth allein.

Sie wundern sich vielleicht, sagte er, daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle so schlecht quartiert sinden: das kommt aber, suhr er fort, von der Unentschlossenheit. Schon lange ist mir's von der Gemeine, ja von den oberen Stellen zugesagt, daß das Haus neu ausgerichtet werden soll; mehrere Risse sind schon gemacht, geprüft, verändert, keiner ganz verworfen und keiner ausgeführt worden. Es hat so viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungeduld kaum zu sassen

Ich erwiederte ihm, was ich für schieklich hielt, um seine Hoffnung zu nähren und ihn aufzumuntern, daß er die Sache stärker betreiben möchte. Er fuhr darauf fort, mit Vertrauen die Personen zu schildern, von denen solche Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Charakterzeichner war, so konnte ich doch recht gut begreifen, wie das ganze Geschäft stocken nußte. Die Zutrausichkeit des Mannes hatte was Eigenes: er sprach zu mir als wenn er mich zehn Jahre gekannt hätte, ohne daß irgend etwas in seinem Blick gewesen wäre, woraus ich einige Ausmerksamkeit auf mich hätte muthmaßen können.

Enblich trat mein Freund mit der Mutter herein. Diese schien mich mit ganz andern Augen anzuschen. Ihr Gesicht war regelmäßig und der Ausdruck desselben verständig; sie mußte in ihrer Ingend schön gewesen sehn. Ihre Gestalt war lang und hager, doch nicht mehr als solchen Iahren geziemt; sie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches angenehmes Ansehen.

Die älteste Tochter kam barauf lebhaft hereingestürmt; sie fragte nach Friederiken, so wie die andern beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seit dem alle drei fortgegangen. Die Tochter suhr wieder zur Thure hinaus, um die Schwester zu suchen; die Mutter brachte uns einige Erfrischungen, und Wehland setzte mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich auf lauter bewußte Personen und Verhältnisse bezog, wie es zu geschehen pflegt, wenn Bekannte nach einiger Zeit zusammenkommen, von den Gliedern eines großen Cirkels Erkundigung einziehen und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und ersuhr nunmehr, wie viel ich mir von diesem Kreise zu versprechen hatte.

Die älteste Tochter kam wieder haftig in die Stube, unruhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man war besorgt um fie und schalt auf biefe ober jene bofe Gewohnheit; nur ber Bater fagte gang ruhig: Lafit sie immer geben! sie kommt schon wieder! In Diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thure; und da ging fürwahr an diesem ländlichen himmel ein allerliebster Stern auf. Beibe Töchter trugen sich noch beutsch, wie man es zu nennen pflegte; und biefe fast verbrängte Nationaltracht fleidete Friederiken besonders gut. Ein furzes weißes rundes Röckhen mit einer Falbel, nicht länger als daß die nettesten Füßchen bis an die Knöchel sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieber und eine schwarze Taffet= schürze — fo stand sie auf ber Granze zwischen Bauerin und Städterin. Schlant und leicht, als wenn fie nichts an fich zu tragen hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Böpfe des niedlichen Aus heitern blauen Augen blickte fie febr Röpfchens ber Hals zu zart. beutlich umber, und das artige Stumpfnäschen forschte fo frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte; der Strobbut hing ihr am Arm, und so hatte ich das Bergnügen, sie beim ersten Blick auf einmal in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehen und zu erkennen.

Ich fing nun an meine Rolle mit Mäßigung zu spielen, halb beschämt, so gute Menschen zum Besten zu haben, die zu beobachten es mir nicht an Zeit sehlte: denn die Mädchen setzen jenes Gespräch sort und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sämmtliche Nachbarn und Berwandte wurden abermals vorgeführt, und es erschien meiner Einbildungstraft ein solcher Schwarm von Onkeln und Tanten, Bettern, Basen, Kommenden, Gehenden, Gevattern und Gästen, daß ich in der belebtesten Welt zu hausen glaubte. Alle Familienglieder hatten einige Worte mit mir gesprochen; die Mutter betrachtete mich jedesmal, so oft sie kam und ging; aber Friederike ließ sich zuerst mit nitr in ein Gespräch ein, und indem ich umherliegende Noten aufnahm und durchsah, fragte sie, ob ich auch spiele? Als ich es besahte, ersuchte sie mich etwas vorzutragen; aber der

Bater ließ mich nicht bazu kommen: benn er behauptete, es seh schicklich, bem Gaste zuerst mit irgend einem Musikstud ober einem Liebe zu bienen.

Sie spielte verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt und zwar auf einem Clavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Run sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlich trauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhenden Zuge von heiterer Freude: wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Clavier und den Schulmeister wersen; lassen Sie uns aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser und Schweizerlieden hören; die klingen schon besser, die klingen

Beim Abendeffen beschäftigte mich eine Borftellung, die mich schon früher überfallen hatte, bergestalt, daß ich nachdenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigkeit ber ältern Schwester und die Anmuth der jungern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten. Meine Bermunde= rung war über allen Ausbruck, mich fo gang leibhaftig in ber Wakefielb= schen Familie zu finden. Der Bater konnte freilich nicht mit ienem trefflichen Manne verglichen werben; allein wo gabe es auch feines Gleichen! Dagegen stellte fich alle Bilrbe, welche jenem Chegatten eigen ift, bier in der Gattin dar: man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen; man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einlabend. Satte bie ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war sie boch wohl gebaut, lebhaft und eher heftig; fie zeigte fich überall thätig und ging ber Mutter in allem an die Hand. Friederiken an die Stelle von Brimrofe's Sophie zu setzen, mar nicht schwer: benn von jener ist wenig gesagt, man gibt nur zu, daß sie liebenswürdig sen; diefe war es wirklich. Bie nun baffelbe Geschäft, berfelbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen bervorbringt, so kam auch hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, mas in ber Batefield'schen Familie sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zulett ein längst angekundigter und von dem Bater mit Ungehuld erwarteter jungerer Sohn ins Zimmer fprang und fich breift zu uns feste, indem er von den Gästen wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum auszurufen: Mofes, bift bu auch ba!

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Ansicht jenes Land und Familienkreises, indem von mancherlei lustigen Begebenheiten, die bald ba balb bort vorgefallen, die Rebe war. Friederike, die neben mir faß, nahm baber Belegenheit mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, Die es wohl zu besuchen der Mühe werth sep. Da immer ein Geschichtchen bas andere hervorruft, so konnte ich nun auch mich besto besser in bas Gespräch mischen und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil bierbei ein guter Landwein keineswegs geschont wurde, so stand ich in Gefahr aus meiner Rolle zu fallen, weßhalb der vorsichtigere Freund den schönen Mondschein zum Bormand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher benn auch fogleich beliebt murbe. Er bot ber altesten ben Arm, ich der jüngsten, und so zogen wir durch die weiten Fluren, mehr den himmel über uns zum Gegenstande habend als bie Erbe, die fich neben uns in ber Breite verlor. Friederikens Reben jedoch hatten nichts Mondscheinhaftes: durch die Klarbeit, womit sie sprach, machte sie die Nacht zum Tage, und es war nichts barin, was eine Empfindung angebeutet ober erwedt hatte; nur bezogen fich ihre Aeugerungen mehr als bisher auf mich, indem fie sowohl ihren Zustand als die Gegend und ihre Bekannten mir von ber Seite vorstellte, wiefern ich sie würde kennen lernen: benn sie hoffe, sette sie hinzu, daß ich keine Ausnahme machen und sie wieder besuchen würde, wie jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingekehrt seh.

Es war mir fehr angenehm, stillschweigend ber Schilberung zuzuhören, die sie von der kleinen Welt machte, in der sie sich bewegte, und von ben Menschen, die fie besonders schätzte. Sie brachte mir badurch einen klaren und sogleich so liebenswürdigen-Begriff von ihrem Zustand bei, ber sehr wunderlich auf mich wirkte: benn ich empfand auf einmal einen tiefen Berdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neibisches Gefühl gegen alle, welche bas Glud gehabt hatten, sie bisher zu umgeben. Ich paßte sogleich, als wenn ich ein Recht bazu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilderungen von Männern, sie mochten unter Namen von Nachbarn, Bettern ober Gevattern auftreten, und lenkte bald das bald borthin meine Bermuthung; allein wie hätte ich was entdecken sollen in der völligen Unbekanntschaft aller Berhältnisse! Sie wurde zulett immer redseliger und ich immer stiller. hörte sich ihr gar so gut zu, und da ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gesichtsbildung aber so wie die übrige Belt in Dammerung schwebte,

so war es mir, als ob ich in ihr Herz fahe, bas ich höchst rein finden mußte, da es sich in so unbefangener Geschwäßigkeit vor mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zubereitete Gastzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbstgefälligkeit in behaglichen Scherz aus und that sich viel darauf zu gute, mich mit der Achnlichkeit der Primrose'schen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies.

Fürwahr, rief er aus, das Mährchen ist ganz beisammen! Diese Familie vergleicht sich jener sehr gut, und der verkappte Herr da mag sich die Shre anthun, für Herrn Burchell gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben die Bösewichter nicht so nöttig haben als in Romanen, so will ich für dießmal die Rolle des Nessen übernehmen, und mich besser aufführen als er.

Ich verließ jedoch sogleich dieses Gespräch, so angenehm es mir auch seyn mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf sein Gewissen, ob er mich wirklich nicht verrathen habe. Er betheuerte Nein, und ich durste ihm glauben. Sie hätten sich vielmehr, sagte er, nach dem lustigen Tischsgesellen erkundigt, der in Straßburg mit ihm in einer Pension speise und von dem man ihnen allerlei verkehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern Fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie versprochen seh? Er verneinte das alles.

Fürwahr, versetzte ich, eine solche Seiterkeit von Natur aus ist mir unbegreiflich. Hätte sie geliebt und verloren und fich wieder gefaßt, oder wäre sie Praut, in beiden Fällen wollte ich es gelten laffen.

So schwatten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter als es tagte. Das Berlangen sie wieder zu sehen, schien mir unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschrak ich über die verwünschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Kleidungsstlicke anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir; denn alles war ja auf diesen Effect berechnet. Mit meinen Haaren wäre ich allenfalls noch fertig geworden; aber wie ich nich zuletzt in den geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die kurzen Nerwärmir das abgeschmackteste Ansehen gaben, siel ich besto entschiedener in Berzweissung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte, da denn immer ein Theil lächerlicher aussah als der andere.

Ueber bieser Toilette war mein Freund aufgewacht und blidte, mit

ber Zufriedenheit eines guten Gewiffens und im Gefühl einer freudigen Hoffnung für ben Tag, aus ber gestopften seibenen Dede. 3ch hatte schon seine hübschen Rleider, wie fie über ben Stuhl hingen, langft beneidet, und ware er von meiner Taille gewesen, ich hatte fie ihm vor ben Augen weggetragen, mich braufen umgezogen und ihm meine verwünschte Hille, in ben Barten eilend, gurudgelaffen; er hatte guten humor genug gehabt, fich in meine Rleider zu steden, und bas Mabrchen ware bei frubem Morgen zu einem luftigen Ende gelangt. Daran war aber nun gar nicht zu benken, so wenig als wie an irgend eine schickliche Bermittelung. In der Figur, in der mich mein Freund für einen zwar fleifigen und geschickten, aber armen Studiosen der Theologie ausgeben konnte, wieder vor Friedes riken hinzutreten, die gestern Abend an mein verkleibetes Selbst so freundlich gesprochen hatte, das war mir ganz unmöglich. Aergerlich und sinnend stand ich ba und bot all mein Erfindungsvermögen auf; allein es verließ mich. Als nun aber gar ber behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile fixirt hatte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Nein! es ist mahr, bu stehst ganz verwünscht aus! versetzte ich heftig: Und ich weiß was ich thue: leb' wohl und entschuldige mich!

Bist bu toll! rief er, indem er aus dem Bette sprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon zur Thüre hinaus, die Treppe hinunter, aus Haus und Hof, nach der Schenke; im Nu war mein Pferd gesattelt und ich eilte in rasendem Unmuth galoppirend nach Drusenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langsamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich entfernte. Ich ergab mich aber in mein Schicksal, vergegenwärtigte mir ben Spaziergang von gestern Abend mit der größten Ruhe und nährte die stille Hoffnung sie bald wiederzussehen. Doch verwandelte sich dieses stille Gefühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen; da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder, wie es wahrscheinlicher war, zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintressen und meine Bergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferbe die Sporen geben, um diesen Borsat auszuführen, als mir ein anderer und, wie mir däuchte, sehr glücklicher Gebanke durch den Geist fuhr. Schon gestern hatte ich im Gasthose

du Drusenheim einen sehr sauber gekleibeten Wirthssohn bemerkt, ber auch heute früh, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus seinem Hose begrüßte. Er war von meiner Gestalt und hatte mich flüchtig an mich selbst erinnert. Gedacht, gethan! Mein Pferd war kaum umgewendet, so befand ich mich in Drusenheim; ich brachte es in den Stall, und machte den Burschen kurz und gut den Bortrag, er solle mir seine Kleider borgen, weil ich in Sesenheim etwas Lustiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm den Borschlag mit Frenden an und lobte mich, daß ich den Mamsells einen Spaß machen wolle; sie wären so brav und gut, besonders Mamsell Rieckhen, und auch die Eltern sähen gerne, daß es immer lustig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich ausmerksam, und da er mich nach meinem Aufzug für einen armen Schlucker halten mochte, so sagte er: Wenn Sie sich instnuiren wollen, so ist das der rechte Weg.

Wir waren inbessen schon weit in unserer Umkleidung gekommen, und eigentlich sollte er mir seine Festtagskleider gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war treuherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand bald und recht schmuck da, warf mich in die Brust, und mein Freund schien sein Ebenbild mit Behaglichkeit zu betrachten.

Topp, Herr Bruber! fagte er, indem er mir die Hand hinreichte, in die ich wader einschlug, komme er meinem Mädel nicht zu nah, sie möchte sich vergreifen!

Meine Haare, die nunmehr wieder ihren völligen Wuchs hatten, konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so sand ich's lustig, seine dichtern Augenbraunen mit einem gebrannten Korkstöpsel mäßig nachzuahmen und sie in der Mitte näher zusammenzuziehen, um mich bei meinem räthselhaften Vornehmen auch äußerlich zum Räthsel zu bilden.

Habt ihr nun, sagte ich, als er mir ben bebänderten Hut reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine nattlirliche Weise dort anmelden könnte?

Gut! versetzte er: aber ba mussen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erbieten, ben Ruchen ber Frau Pfarrin zu bringen; ben mögen Sie bann hinübertragen. Hoffahrt muß Roth leiben und ber Spaß denn auch.

Ich entschloß mich zu warten; aber biefe zwei Stunden wurden mir unendlich lang und ich verging vor Ungeduld, als bie britte verfloß, ebe

ber Auchen aus bem Ofen kam. Ich empfing ihn enblich ganz warm, und eilte, bei bem schönsten Sonnenschein, mit meinem Creditiv bavon, noch eine Strecke von meinem Ebenbild begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Rleiber zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die seinigen wieder zuzustellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer saubern zusammengeknüpften Serviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegenkommen sah. Mein Derz war beklommen, wie sich's eigentlich unter dieser Jacke nicht ziemte. Ich blieb stehen, holte Athem und suchte zu überlegen, was ich beginnen solle; und nun bemerkte ich erst, daß das Terrain mir sehr zu Statten kam: denn sie gingen auf der andern Seite des Baches, der, so wie die Wiesenstreisen, durch die er hinlief, zwei Fußpsade ziemlich auseinander hielt. Als sie gegen mir über waren rief Friederike, die mich schon lange gewahrt hatte: George, was bringst du?

Ich war klug genug, bas Gesicht mit bem Hute, ben ich abnahm, zu bedecken, indem ich die beladene Serviette hoch in die Höhe hielt.

Ein Kindtauftuchen! rief sie dagegen. Wie geht's der Schwester? Guet, sagte ich, indem ich, wo nicht Elsassisch, doch fremd zu reben suchte.

Trage ihn nach Hause! sagte die Aelteste: und wenn du die Mutter nicht sindest, gieb ihn der Magd; aber warte auf uns, wir kommen bald wieder; hörst du!

Ich eilte meinen Pfad hin, im Frohgefühl ber besten Hoffnung, daß alles gut ablausen musse, da ber Ansang glücklich war, und hatte bald bie Pfarrwohnung erreicht. Ich fand niemand weber im Haus noch in ber Küche; den Herrn, den ich beschäftigt in der Studirstube vermuthen konnte, wollte ich nicht aufregen: ich setzte mich deshalb auf die Bank vor der Thüre, den Kuchen neben mich, und drückte den Hut ins Gesicht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. Hier an dieser Schwelle wieder zu sitzen, über die ich vor kurzem in Berzweiflung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entzbeckung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdeckung ohne Beschämung; dann gleich zum

Eintritt einen so lustigen Streich, als teiner berjenigen, die gestern belacht worben waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister; hier wirkten sie zusammen, und ber Lehrling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magt tam aber aus ber Scheune getreten.

Run! find bie Ruchen gerathen? rief fie mich an. Wie geht's ber Schwester?

Alles guet, sagte ich, und beutete auf ben Ruchen, ohne aufzusehen. Sie faßte die Serviette und murrte: Run was hast du heute wieder? bat Bärbchen wieder einmal einen andern angesehen? Lag es uns nicht entgelten! Das wird eine saubere Che werden, weun's so fortgeht.

Da sie ziemlich laut sprach, kam der Pfarrer ans Fenster und fragte, was es gebe? Sie bedeutete ihn; ich stand auf und kehrte mich nach ihm zu, doch hielt ich den Hut wieder übers Gesicht. Als er etwas Freundliches gesprochen und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach dem Garten und wollte eben hineintreten, als die Pfarrin, die zum Hofthore hereinkan, mich anrief. Da mir die Sonne gerade in's Gesicht schien, so bediente ich mich abermals des Bortheils, den mir der Hut gewährte, grüßte sie mit einem Scharrfuß; sie aber ging in das Haus, nachdem sie mir zugesprochen hatte, ich möchte nicht weggehen, ohne etwas genossen zu haben. Ich ging nunmehr in dem Garten auf und ab; alles hatte bisher den besten Ersolg gehabt, doch holte ich tief Athem, wenn ich dachte, daß die jungen Leute nun bald herankommen wilrden. Aber unvermuthet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als sie mir ins Gesicht sah, das ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr das Wort im Munde stockte.

Ich suche Georgen, sagte sie nach einer Paufe: und wen finde ich! Sie sind es, junger Herr? wie viel Gestalten haben Sie benn?

Im Ernst nur Eine, versetzte ich, zum Scherz so viel Sie wollen. Den will ich nicht verberben, lächelte sie: gehen Sie hinten zum Garten hinaus und auf der Wiese hin, bis es Mittag schlägt; dann kehren Sie zuruck und ich will ben Spaß schon eingeleitet haben.

Ich that's; allein da ich aus den Heden der Dorfgärten heraus war und die Wiesen hingehen wollte, kamen gerade einige Landleute den Fußpfad her, die mich in Berlegenheit setzten. Ich lenkte deßhalb nach einem Wäldchen, das ganz nahe eine Erderhöhung bekrönte, um mich darin bis zur bestimmten Zeit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir zu Muthe, als ich hineintrat! benn es zeigte sich mir ein reinlicher Plat mit Bänken, von beren jeder man eine hübsche Aussicht in die Gegend gewann. Hier war das Dorf und der Kirchthurm, hier Drusenheim und dahinter die waldigen Rheininfeln, gegenüber die Bogesischen Gebirge und zuletzt das Strasburger Münster. Diese verschiedenen himmelhellen Gemälde waren durch buschige Rahmen eingesaßt, so daß man nichts Erstreulicheres und Angenehmeres sehen konnte. Ich setzte mich auf eine der Bänke und bemerkte an dem stärksten Baum ein kleines längliches Brett mit der Inschrift: Friederikens Ruhe. Es siel mir nicht ein, daß ich gekommen sehn könnte, diese Ruhe zu stören: denn eine auskeimende Leidenschaft hat das Schöne, daß, wie sie sich ihres Ursprungs unbewußt ist, sie auch keinen Gedanken eines Endes haben, und wie sie sürften dürfte.

Kaum hatte ich Zeit gehabt mich umzusehen, und verlor mich eben in suße Träumereien, als ich jemand kommen hörte; es war Friederike selbst.

George, mas machft bu hier? rief fie von weitem.

Nicht George! rief ich, indem ich ihr entgegenlief: aber einer, der taufendmal um Berzeihung bittet.

Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm sich aber gleich zusammen und sagte nach einem tiefern Athemholen: Garstiger Mensch, wie erschrecken Sie mich!

Die erste Maste hat mich in die zweite getrieben, rief ich aus: jene ware unverzeihlich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hatte, zu wem ich ging; diese vergeben Sie gewiß; benn es ist die Gestalt von Menschen, benen Sie so freundlich begegnen.

Ihre bläßlichen Wangen hatten sich mit bem schönften Rosenrothe gefärbt. Schlimmer sollen Sie's wenigstens nicht haben als George! Aber lassen Sie uns sitzen! Ich gestehe es, ber Schreck ist mir in die Glieber gefahren. Ich setze mich zu ihr, äußerst bewegt.

Wir wiffen alles bis heute früh durch Ihren Freund, fagte fie: nun ergählen Sie mir bas weitere!

Ich ließ mir das nicht zweimal sagen, sondern beschrieb ihr meinen Abscheu vor der gestrigen Figur, mein Fortstürmen aus dem Hause so komisch, daß sie herzlich und anmuthig lachte; dann ließ ich das übrige solgen, mit aller Bescheidenheit zwar, doch leidenschaftlich genug, daß es gar wohl für eine Liebeserklärung in historischer Form hätte gelten können.

Las Bergulgen fie wieder zu fluden, feierte ich zulezt mit einem Ansfe auf ihre Hand, die sie in ven meinigen ließ. Hatte sie dei dem gestrigen Mondscheingung die Untosten vos Gespräche übernommen, so erstattete ich die Schuld nun reichlich von meiner Seite. Las Bergusigen, sie wiederzusehen und ihr alles sagen zu können, was ich gestern zurückhielt, war so groß, daß ich in meiner Newseligkeit nicht bemerkte, wie sie selbst nachdenkend und schweigend war. Sie holte einigemul ties Athem, und ich bat sie aber und abermal um Berzeihung wegen des Schrecks, den ich ihr vernrsacht hatte. Bie lange wir migen gesessen baben, weiß ich nicht; aber auf einmal börten wir Riekaben! Riekaben! rusen. Sie war die Stimme der Schwesker.

Das wird eine schöne Geschichse geben, sagte bas liebe Mäbchen, ju ihrer völligen Heiterleit wieder hergestellt. Sie kommt an meiner Seite her, figte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen: wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt!

Die Schwoester trat in den Platz, aber nickt allein; Benland ging mit ihr, und beide, da fie uns erblickten, blieben wie versteinert.

Benn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltsam ausbrechen sähen, ober einem Ungehener begegneten, besseu Missessellt zugleich empörend und fürchterlich wäre, so würden wir von keinem so grimmigen Entsehen befallen werden, als dasjenige ift, das und ergreift, wenn wir etwas unerwartet mit Angen sehen, das wir moralisch unmöglich glaubten.

Bas heift bas? rief jene mit ber hastigkeit eines Erschrodenen: mas ift bas? Du mit Georgen! hand in hand! Bie begreife ich bas?

liebe Schwester, versetzte Friederile ganz bedenklich, der arme Mensch, er bittet mir was ab; er hat dir auch was abzubitten, du mußt ihm aber zum voraus verzeihen.

Ich verstehe nicht, ich begreife nicht, sagte die Schwester, indem sie den Kopf schüttelte und Wehland ansah, der, nach seiner stillen Art, ganz ruhig da stand und die Scene ohne irgend eine Aeußerung betrachtete. Friederike stand auf, und zog mich nach sich.

Micht gezaudert! rief fie: Parbon gebeten und gegeben!

Run ja! fagte ich, indem ich der Aelteften ziemlich nahe trat: Bar-

Sle fuhr jurlid, that einen lauten Schrei, und wurde roth über

und über; bann warf fie sich aufs Gras, lachte überlant, und wollte sich gar nicht zufrieden geben.

Beyland lächelte behaglich und rief: Du bist ein excellenter Junge! Dann schüttelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Händedruck hatte etwas Herzliches und Belebendes; doch war er auch mit diesem sparsam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rudweg nach bem Dorse an. Unterwegs ersuhr ich, wie bieses wunderbare Zusammenstressen veranlaßt worden. Friederike hatte sich von dem Spaziergange zuletzt abzesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Angenblick vor Tische zu ruhen; und als jene beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abzeschickt, Friederiken eiligst zu holen, weil das Mittagsessen bereit sep.

Die Schwester zeigte ben ansgelassensten Humor, und als sie erfuhr, bag bie Mutter bas Geheimnis schon entbeckt habe, rief sie aus: Run ist noch übrig, bag Bater, Bruber, Knecht und Magd gleichsalls ange-führt werden.

Als wir uns an dem Gartenzann befanden, mußte Friederike mit dem Freund voraus nach dem Hause gehen. Die Magd war im Hause garten beschäftigt und Olivie — so mag auch hier die ältere Schwester heißen — rief ihr zu: Warte! ich habe dir was zu sagen! Mich ließ sie an der Hecke stehen und ging zu dem Mädchen. Ich sah, daß sie sehr ernsthaft sprachen. Olivie bildete ihr ein, George habe sich mit Bärben überworsen, und schiene Lust zu haben sie zu heirathen. Das gesiel der Tirne nicht übel; nun ward ich gerusen und sollte das Gesagte beträstigen. Das hübsche derbe Kind sente die Augen nieder, und blied so, die sich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf einmal das fremde Gesicht erblickte, that auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlausen und sie festhalten, daß sie nicht ins Haus gerieth und Lärm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Bater stehe.

Unterwegs traf Olivie auf ben Luecht, welcher ber Magd gut war; ich hatte inbessen bas Mädchen ereilt und hielt sie fest.

Denke einmal! welch ein Glud! rief Olivie. Mit Barben ift's aus, und George heirathet Liefen.

Das habe ich lange gedacht, sagte ber gute Rerl, und blieb ver- brießlich steben.

Sollte jemand fünftig biefes Mahrchen gebrudt lefen und zweifeln. ob es eine folche Wirtung habe bervorbringen fonnen, jo bedenke berfelbe. baß ber Mensch eigentlich nur berufen ist in ber Gegenwart zu wirken. Schreiben ift ein Migbranch ber Sprache, stille für sich lefen ein trauriges Surrogat ber Rebe. Der Mensch wirft alles was er vermag, auf ben Menschen burch seine Berfonlichkeit, die Jugend am ftarksten auf Die Jugend; und hier entspringen auch die reinsten Wirkungen. es, welche die Welt beleben und weder moralisch noch physisch aussterben laffen. Mir war von meinem Bater eine gewisse lehrhafte Redseligkeit angeerbt, von meiner Mutter bie Gabe, alles was bie Einbildungsfraft bervorbringen, faffen tann, beiter und fraftig barzustellen, bekannte Mährchen aufzufrischen, andere zu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene väterliche Mitgift wurde ich der Gesell= schaft mehrentheils unbequem: benn wer mag gern die Meimungen und Gefinnungen bes andern hören, befonders eines Jünglings, beffen Urtheil, bei lucenhafter Erfahrung, immer unzulänglich erscheint. Meine Mutter hingegen hatte mich zur gesellschaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Mährchen hat für die Einbildungstraft schon einen hohen Reiz, und der geringste Gehalt wird vom Berstande dankbar aufgenommen.

Durch solche Darstellungen, die mir gar nichts kosteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergötzte die Jugend und zog die Aufmerksamkeit älterer Bersonen auf mich. Nur mußte ich in der Societät wie sie gewöhnlich ist, solche Uebungen gar bald einstellen und ich habe nur zu sehr an Lebensgenuß und freier Geistesförderung dadurch verloren; doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durchs ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedürsniß, mich sigürlich und gleichnisweise auszudrücken. In Rücksicht dieser Eigenschaften, welche der so einssichtige als geistreiche Dr. Gall, nach seiner Lehre, an mir anerkamte, betheuerte derselbe, ich seh eigentlich zum Bolksredner gedoren. Ueber diese Eröffnung erschraf ich nicht wenig: denn hätte sie wirklich Grund, so wäre, da sich bei meiner Nation nichts zu reden sand, alles übrige was ich vornehmen konnte, leider ein versehlter Beruf gewesen.

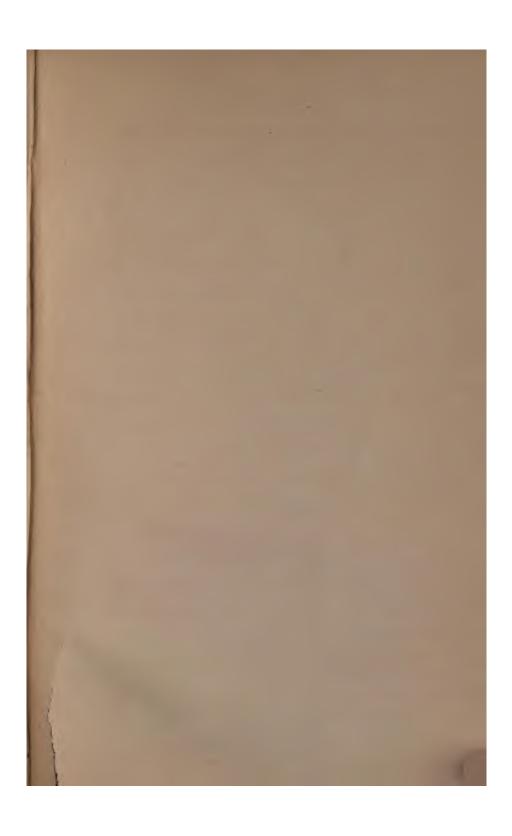



